Seignen 36,60 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 for Großbritannien 65 p. italien 1300 L. Jugoslawich 140,00 bin. Linemourg 25,00 ffr. Niederlande 2,00 bfl. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 oS. Portugal 100 lbc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanich 125 Pts. Kanarische insein 150 fts.

#### TAGESSCHAU

#### **POLITIK**

Websieber. Der Bundespräsident hat Deutsche und Franzosen entgernien, einen entscheidenden Beitrag für die Einleung Europas an Jeisten. Unsere enge Nachbarschieß und Zusammenarbeit muß fiber une hinasisweisen, damit En-1008 seine imabhängige und verantwortliche Rolle in der Welt spielen kann", sagte er bei seinem Steatsbesuch in Paris (S. 10)

Kammission: Die nächste Sitzung der deutsch sewjetischen Wirtschaftskommission findet Antang Detember in Bonn statt. Die Tagung war nach dem Tode des bishengen sowjetischen Delegationsleiters Kostandow im September verschoben worden. Sein Nachfolger ist der stellvertretende Ministerpresident Antonow.

Umwelt: Bonn sollte nach Ansicht der Berliner FDP der "DDR" Kredite für Kraftwerksumrüstungen zur Reinhaltung der Luft anbieten. Als Gegenleistung könnte die "DDR" West-Berlin mit Strom beliefern. (S. 4)

Nach Sofia: Bundesaußenminister Genscher wird im ersten Quartal 1985 auf Einladung von Startschef Schiwkow Bulgarien hesuchen. Schiwkow hatte im September einen Besuch der Bundesrepublik abgesagt.

Strauß-Verstoß: Für die sofortige, befristete Befreiung abgasarmer Autos von der Kfz-Steuer setzt sich der bayerische Ministerpräsident ein. (S. 8)

die DIHT-Herbstumfrage. Die

Mehrheit der Unternehmen rech-

net damit, daß sich die aufwärts

wird am 6. November erneut ge-

senkt. Die Bundesobligationen

Serie 51 von 1984 mit sieben Pro-

zent Nominalzins bringen bei ei-

nem Ausgabekurs von 100,4 Pro-

zent dann nur noch 6,90 Prozent.

Entwicklungshilfe: Minister

Hamburgische Staatsoper: Kurt

Horres der den Intendantenpo-

sten zu Beginn dieser Spielzeit

übernahm, wird das Haus mögli-

cherweise vorzeitig verlassen. Horres gilt als aussichstsreichster

Kandidat für die Nachfolge von

Grischa Barfuß an der Deutschen

Marathon: Die Marathon-Welt-

bestzeit des Portugiesen Caetano

(2:08:05 Stunden) gilt nicht. Er ba-

be in Lissabon eine kürzere Strek-

AIDS: Schon mindestens 300 000

Amerikaner haben sich nach Schätzungen der US-Gesund-

heitsbehörden mit der Seuche in-

fiziert. Bei etwa zehn Prozent

müsse man mit der schweren

Form der dann tödlich verlaufen-

den Krankheit rechnen. (S. 22)

Meinungen: Die Jugend in den

USA steht hinter Reagan - Leitar-

tikel von Thomas Kielinger S.2

EKD: "Mitarbeiter aus linker

Subkultur" - Kontroverse um

Studentengemeinde S.4

Japan: Ein Sieg ohne Jubel für

Ministerpräsident Yasuhiro Naka-

sone – Vorgezogene Wahlen? S. 5

briefe an die Redaktion der

Sport: Warum Weltmeister "Au-

di" beim Triumph ans Aufhören

WELT. Wort des Tages

denkt - Standpunkt

army of the contract of

ke als 42,195 km benutzt. (S. 9)

Oper am Rhein (S. 21)

lung auch 1985 fortsetzt. (S. 11) vor. (S. 11)

Spenden: Der CDU-Bundesvorstand hat sich dafür ausgesprochen, die Einkünfte und Vermögensverhältnisse von Abgeordneten transparenter zu machen. Er wandte sich jedoch gegen eine undifferenzierte Offenlegung. (S. 10)

Bruderstaat": Mit Elogen und Lobsprüchen, die Österreich gleichsam zum "Bruderstaat" erklären, ist Bundeskanzler Sinowatz von den Medien gestern bei seinem Besuch in Ost-Berlin empfangen worden. (S. 10)

Amerika wählt: Rund 174 Millionen stimmberechtigte Amerikaner sind heute aufgerufen, den nächsten Präsidenten zu wählen. Die letzten Umfragen gaben Prä-sident Reagan einen Vorsprung von 18 bis 25 Prozent vor seinem Kontrahenten Mondale. (S. 10)

Philippinen: Bei einem Angriff kommunistischer Guerrillas auf einen Militärstützpunkt im Süden des Landes wurden 32 Rebellen, 15 Soldaten und elf Zivilisten ge-

Streik gebrochen: Eine Gruppe von 18 Bergleuten hat erstmals den seit fast acht Monaten dauernden Bergarbeiterstreik in Südwales gebrochen. Sie äußerten die Erwartung, daß andere Kumpel ihrem Beispiel folgen und die Arbeit wiederaufnehmen werden.

Hente: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Rechtmäßigkeit der Investitionshilfeabgabe.

arden und in der technischen

märkte begannen die Woche aus-

gesprochen freundlich. Ausländer

kauften vor allem Spitzenwerte.

Der Rentenmarkt war uneinheit

lich WELT-Aktienindex 158,5

(158.3). Dollarmittellours 2,9355

(2.9497). Mark. Goldpreis pro Fein-

Neubeginn: In Bremen sind die

Weichen für einen Neubeginn des

traditionsreichen Schauspiels ge-

stellt, dem noch vor drei Jahren

die Schließung drohte. Mit dem

neueröffneten Schauspielhaus

verfügt die Stadt jetzt über eine

geradezu ideale Kombination von

Fufiball: Sechs fristlos gekündig-

te Spieler des 1. FC Nürnberg ha-

ben vor dem Arbeitsgericht Klage

wegen Unwirksamkeit dieser

Nach Afrika: Ein neues Wir-

kungsfeld haben arbeitslose Leh-

rer aus der Bundesrepublik ent-

deckt. Zimbabwe lockt mit Zeit-

Wetter: Heiter bis wolkig, kaum

Menschenrechte: Moskau will die

Kirchen weiter \_ausbluten\* lassen

Großbritannien: Unternehmer-

verband verurteilt Handelsbarrie-

Norwegen: Reedereien setzen auf

moderne Techniken - Seeleuten

pur - Potpourri für den "gereif-

Aus aller Welt: Sie flogen ihrer

Zeit voraus - Meilensteine der

ren in der Gemeinschaft

ten" Schlagerfreund

deutschen Luftfahrt

Niederschlag. Um 15 Grad.

verträgen. (S. 22)

- Fall vor die UNO

Kündigung eingereicht. (S. 9)

Spielstätten. (S. 21)

unze 342,45 (343,10) Dollar.

gerichtete -- Konjunkturentwick- - Hilfe von 0.99 (0.94) Milliarden DM

Daueremissionen: Die Rendite Börse: Die deutschen Aktien-

KULTUR

SPORT

**AUS ALLER WELT** 

Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Forum: Personalien und Leser- Fernschen: Show-Dürftigkeiten

# Jenninger: Die Bürger wollen Klarheit und nicht Zank

#### "Parlament keine Karikatur einer Verschwörung von Geld und Politik"

MANFRED SCHELL Bonn Mit deutlichen und durchaus auch kritischen Worten an die Adresse der Abgeordneten hat der neue Bundestagspräsident Philipp Jenninger (CDU) in der Diskussion über die Unabhängigkeit und Integrität der politischen Organe Stellung bezogen. Ohne die Flick-Affäre zu nennen, sagte Jenninger in seiner Antrittsrede, es gelte "eine Herausforderung", aber keine Krise der parlamentarischen Demokratie zu bestehen. Jenninger: Dieses Gemeinwesen ist keine gekaufte Republik." Fehler einzelner könnten nicht zu einer Staatskrise

Der Bundestag hatte in geheimer Abstimmung Jenninger zum Nachfolger Barzels gewählt. Für Jenninger stimmten 340 Abgeordnete, 105 votierten gegen ihn und 24 übten Enthaltung. Die Wahl und die anschlie-Bende Rede des zweiten Mannes im Staat wurden im Fernsehen nicht live übertragen, was viele Abgeordnete als Skandal bezeichneten.

"umgefälscht" werden.

Jenninger, dessen Rede vielfach von Beifall begleitet wurde, rief die Parlamentarier auf mitzuhelfen, "daß diese Vertrauenskrise alsbald überwunden wird". "Dabei darf nichts unter den Teppich gekehrt werden. Die Bürger wollen Klarheit, nicht Ausreden und Zank." Nichts, so fügte Jenninger hinzu, "zerfrißt die Glaubwürdigkeit der Politiker erbarmungsloser als Heuchelei".

Von den Medien forderte er eine "wahrheitsgemäße Berichterstattung und faire Kommentierung der Vorgänge". Die Berichterstattung dürfe nicht zu einem "lukrativen Geschäft neuzeitlicher Massenunterhaltung degenerieren, indem sich einige anmaßen, Polizist, Staatsanwalt, Zeuge, Richter und Berufungsgericht in einem zu sein". Der Bundestag, der viel an harter und sachbezogener Arbeit leiste, dürfe sich nicht die "maßlose Karikatur einer Verschwörung von Geld und Politik aufnötigen lassen". Unser Land, so sagte Jenninger, dürfe sich "nicht paralysieren lassen von Vorfällen, die für unsere Ordnung eben nicht kennzeichnend sind".

Die Abgeordneten seien "in diesem Haus, um unserem Volk zu dienen. Wir kommen nicht primär hierher, um zu verdienen." Es sei wahr, daß anderswo weitaus höhere Einkommen erzielt würden, "aber das muß jeder wissen, bevor er sich um einen Sitz im Deutschen Bundestag be-

müht". Zugleich lehnte Jenninger Abgeordnete mit "gläsemen Taschen" ab. Der Parlamentarier dürfe nicht unter "Ausnahmerechte" gestellt werden. Auch er habe Anspruch auf Wahrung des Steuergeheimnisses, auf Datenschutz, auf personale Würde und auf Intimsphäre.

Unmißverständlich bejahte Jenninger Spenden an Parteien. Diese seien auf die Unterstützung der Bürger, gesellschaftlicher Organisationen und Unternehmungen angewiesen. "wenn sie nicht zu vom Steuerzahler ausgehaltenen Filialen des Staates werden sollen". Daran "ist nichts Zwielichtiges". Aber diejenigen, die Parteien unterstützen, dürften sich nicht anmaßen, die Politik bestimmen zu wollen. Die Vorstellung, Politiker oder politische Entscheidungen "kaufen zu können, muß von uns unerbittlich zurückgewiesen werden; sie steht unserer politischen Ordnung feindlich gegenüber".

Jenninger erwähnte auch seinen Vorgänger, Mit seinem Rücktritt habe Barzel ein Zeichen für die "Glaubwürdigkeit unserer Ordnung und für die Fähigkeit gesetzt, "sich selost zu korrigieren".

Selte 3: Mann mil klarer Sprache

### Madaus will gegen das Urteil angehen

#### 420 000 Mark Geldstrafe im Spenden-Prozeß / Staatsanwalt verweist auf Kohl-Interview

GÜNTHER BADING, Bonn

Mit Überraschung haben die Pro-

zeßbeteiligten gestern im Prozeß we-ZITAT DES TAGES gen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Parteispenden gegen den Kölner Pharma-Unternehmer 99 Wir haben keine Krise am John-Werner Madaus das Strafmaß Wohnungsmarkt, sondern erleben zur Kenntnis genommen. Die Staatseine Normalisierung. Deswegen anwaltschaft hatte wegen fortgesetzhalte ich von Bauprogrammen zur ter Steuerhinterziehung 75 Tagessätze zu je 2000 Mark als angemessenes Konjunkturankurbelung Strafmaß betrachtet und in ihrem nichts - -Plädoyer den entsprechenden Antrag gestellt. Der Richter am Amtsgericht Bundeswohnungsbauminister Schneider in einem WELT-Interview (S. 8)
FOTO: DPA Volker Baumgarten ging jedoch fast um das Dreifache darüber hinaus und verurteilte den Unternehmer zu 210 Tagessätzen zu je 2000 Mark, also ins-WIRTSCHAFT gesamt zu 420 000 Mark Geldstrafe. Richter Baumgarten sprach von ei-Konjunktur: Die deutschen Un- Warnke kann erstmals seit dem nem "vergleichsweise milden Urtell". ternehmen schätzen die aktuelle. Regierungswechsel wieder höhe-Der Verurteilte John-Werner Madaus Konjunkturlage deutlich günsti- re Zusagen machen. Die Rahmenzeigte sich von der Höhe des Strafger ein als vor einem Jahr, zeigt planung sieht für 1985 in der Kapitalhilfe Veroflichtungsermächtimaßes überrascht. Er kundigte an, daß er Rechtsmittel gegen dieses Urgungen von 2,55 (1984: 2,25) Milli-

antragen werde, müsse er zunächst mit seinen Anwälten besprechen.

Die Urteilsverkündung verzögerte sich vor dem Kölner Amtsgericht, weil Staatsanwalt Andreas Schütz noch einmal ums Wort bat und einen Hilfsbeweisantrag zur Vernehmung von Spitzenbeamten aus dem Kölner Finanzverwaltungsbereich stellte. Als Grund für seine Intervention führte er ein Fernsehinterview von Bundeskanzler Helmut Kohl in der vergangenen Woche an. Kohl habe - just am Tag der Plädoyers im Madaus-Prozeß - erklärt, daß die hier zu beurteilende Praxis bei Parteispenden "gängig und der Finanzverwaltung bekannt" gewesen sei. Es sei nicht Seche der Staatsanwaltschaft, gegen "Legendenbildungen" im politischen Raum Stellung zu beziehen. Aber man könne nicht ausschließen, daß das Kanzlerwort in den Prozeß "hineinwirken" konnte. Die Staatsanwaltschaft habe jedenfalls in ihrer dreieinhalbjährigen Ermittlungstätigkeit keine konkreten Hinweise gefunden auf eine Revision beim Oberlandesgericht be- "wissende Duldung" solcher Spen-

denpraktiken durch die Finanzverwaltung. Madaus' Strafverteidiger, Rechtsanwalt Waldowski, hielt riem Staatsanwalt vor, wenn keine derartigen Erkenntnisse bei der Staatsanwaltschaft vorlägen, so liege das "daran, daß entsprechende Ermittlungen nicht stattgefunden haben".

In der rund einstündigen Urteilsbegründung verlas Richter Baumgarten noch einmal die Vorgeschichte der Madaus zur Last gelegten Steuerhinterziehung. Er verwies darauf, daß spätestens seit 1967 mit der Neufassung der gesetzlichen Vorschriften über die Steuerabzugsfähigkeit von Spenden "rechtlich Klarheit" geherrscht habe. Madaus könne deshalb kein Rechtsirrtum zugebilligt werden. Auch habe Madaus von Anfang an zugegeben, daß er mit seinen Spenden an drei als gemeinnützig anerkannte Vereinigungen - der Richter gen" der CDU - eine Unterstützung der Union bezweckt habe.

Insgesamt habe Madaus zwischen Fortsetzung Seite 10

# Arbeitsmarkt: "Erfrischende Impulse"

#### Franke sieht Aufwärtsbewegung bestätigt / Sorge um Situation der Bauwirtschaft

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt läßt nach Darstellung des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit, Franke, "einen leichten Licht-

teil einlegen werde. Ob er in die Beru-

fung vor dem Landgericht gehen oder

Wie Franke gestern in Nürnberg erklärte, hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Oktober gegenüber Ende September geringfügig um 1022 auf 2 144 508 erhöht. Die Arbeitslosenquote ist mit 8,6 Prozent in der Vergleichszeit unverändert geblieben. Diese günstige Entwicklung sei im wesentlichen auf die Neueinstellungen in der Automobilindustrie zurückzuführen. Ähnlich "erfrischende Impulse" gingen auch von der elektrotechnischen Industrie und vom Maschinenbau aus. Als belastend für den Arbeitsmarkt wirkt sich nach

für Jugendliche unter 20 Jahren. Ende Oktober lag die Zahl der arbeitslogung der konjunkturellen Aufwärtstendenz."

Die Zahl der offenen Stellen verringerte sich im Oktober gegenüber dem Vormonat um 4707 auf 85 830. Insge-

Die Kurzarbeit hat", so Franke, wie nach den Ferien üblich wieder leicht zugenommen." Die Zahl der Kurzarbeiter erhöhte sich um 38 090 auf 300 538. Franke nannte dies einen "Anstieg in Grenzen". Insbesondere im Vergleich zum Vorjahr sei das Ergebnis dieses Jahres sehr viel günstiger zu bewerten. Die Zahl der Kurzarbeiter liege nämlich um 248 000 oder

um 45 Prozent niedriger als 1983. Der sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Heimo George, hält im Januar/Februar einen neuen Arbeitslosenrekord für möglich. George erklärte gestern in Bonn zu den neuen Arbeitsmarktoaten, es mehrten sich zur Zeit die Anzeichen, daß der bisherige Höchststand von 2 539 308 Arbeitslosen vom Januar 1984 in diesem Winter übertroffen werde. Dies sei selbst dann nicht auszuschließen, wenn der Win-

#### PETER JENTSCH, Nürnberg "Erfreulich" nannte Franke auch zent mehr Arbeitsverhältnisse angedie Entwicklung des Arbeitsmarktes bahnt werden.

blick" zu. Sie bestätige "die konjunkturelle Aufwärtsbewegung" und sei bedeutend günstiger als gewöhnlich um diese Zeit".

Franke vornehmlich die Situation der Bauwirtschaft aus.

sen Jugendlichen um 14 300 oder acht Prozent niedriger als Ende September. Gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres sank ihre Zahl sogar um 15 Prozent. Franke: "Die Entwicklung des Stellenangebots auch in diesem Bereich bestätigt die Festi-

samt waren im Laufe des Monats 120 162 offene Stellen gemeldet worden, immerhin 22 Prozent mehr als gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres. Entsprechend günstig verlief auch die Arbeitsvermittlung durch die Arbeitsämter. Insgesamt wurden im Oktober 163 800 Stellen vermittelt. Damit konnten gut 21 Pro-

### Sandinisten verkünden "Wahlsieg"

Ortega spricht von mehr als 70 Prozent der Stimmen für seine Partei / 14 Prozent für Liberale sonders hoch sei die Wahlbeteiligung DW. Managua

Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nicaragua zeichnete sich gestern der erwartete hohe Sieg der Sandinisten (FSLN) ab. In einem Interview mit der amerikanischen Fernsehanstalt NBC sagte der FSLN-Präsidentschaftskandidat Daniel Ortega, nach Auszählung der Ergebnisse in 3,8 Prozent aller Wahllokale führe seine Partei mit 71,4 Prozent der Stimmen vor der Unabhängigen Liberalen Partei (PLI) mit 14 Prozent. Die restlichen Stimmen verteilten sich auf die Konservativ-Demokratische Partei (PCDN), die Sozialchristliche Volkspartei (PPSC) und die Kommunistische Partei (PCdN). Den Wählern stellten sich außerdem die auf Moskau orientierte Sozialistische Partei (PSN) und die Marxistisch-Leninistische Bewegung der Volksaktion (MAP).

Etwa 83 Prozent der 1,56 Millionen eingeschriebenen Wähler hätten ihre Stimme abgegeben, sagte Ortega. Bein den Gebieten mit intensiver Guerrilla-Tätigkeit gewesen. Die 17 Prozent Nichtwähler seien nicht alle als Boykotteure einzustufen. Einige seien von Aufständischen verschleppt worden, andere nach der Registrierung im Kampf gefallen, und manche seien disqualifiziert worden.

Die von den USA unterstützte op-

#### SEITE 3: \_Wahien wio bei Somoza"

positionelle Parteienallianz Coordinadora Democratica Nicaraguense (CDN) hatte die Wahlen wegen "mangelnder Garantien" boykottiert und zur Stimmenthaltung aufgerufen. Noch am Sonntag betonte US-Präsident Reagan erneut, daß die Wahlen in Nicaragua nur "Schwindel" seien.

Das sandinistische Junta-Mitglied Sergio Ramirez wurde zum Vizepräsidenten gewählt. Er gilt als einer der

prominentesten Intellektuellen der sandinistischen Bewegung. Im März 1977 gründete er im Auftrag von Daniel und Humberto Ortega die überwiegend aus Intellektuellen und Geistlichen bestehende "Gruppe der Zwölf. Diese Gruppe spielte während des Aufstandes im Jahr 1979 im Ausland eine aktive politische Rolle. Sie führte Verhandlungen mit den USA, die nach Darstellung der Sandinisten in Nicaragua ein "Somoza-Regime ohne Somoza" anstrebten.

Die Sandinisten erhoffen sich von ihrem Wahlsieg und der hohen Wahlbeteiligung eine "Legitimierung", die ihnen bislang von Washington abgesprochen wurde. An der Lage in Nicaragua werden die Wahlen jedoch kaum etwas ändern. Die Situation ist von Lebensmittelknaopheit, Transportschwierigkeiten und Inflation bestimmt. Die in dem mexikanischen Seebad Manzanillo zwischen Managua und Washington geführten Gespräche blieben bisher ergebnislos.

#### DER KOMMENTAR

#### Standfest

Von WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

J der persönlichen Autorität seines Inhabers. Der neue Bundestagspräsident

nicht gezögert. Autorität schon am ersten Tag in Anspruch zu nehmen, und man darf hinzufügen: Jenninger hat sie auch ausgestrahlt. Das war notwendig, weil nur so das zweithöchste Amt unserer Republik vom Wechsel aus bekanntem Grund unberührt oleiben konnte.

Jeder Bundestagspräsident hat es schwer, neben dem Staatsoberhaupt und dem Bundeskanzler seinem Amte entsprechend öffentlich in Erscheinung zu treten. Dem Bundesoräsidenten komint der Vorrang nationaler Repräsentation, dem Kanzler der Primat der politischen Aktion zu. Der Parlamentspräsident bezieht Anspruch und Geltung vor allem aus der Funktion der gewählten Volksvertretung als Souveran, ausgestattet mit der Kompetenz, gesetzgebend die grundlegenden politischen Entscheidungen zu fällen. Mit seiner ersten Rede hat Bundestagspräsident Jenninger Anspruch und Geltung ausgeschöpft.

Es war erfrischend, wie Jenninger jenen Politikern, die es angeht, die Heuchelei in der weithin heimtückischen

Yedes hohe Staatsamt bedarf Diskussion über die Parieienspenden-Affäre um die Ohren schlug. Geradeso hätte er Heuchelei jenem Teil des breiten Publikums vorhalten können, der an die Abgeordneten höhere moralische Maßstäbe anlegt als an sich selbst. Die Bürger wählen ja, wie Jenninger zutreffend sagte, nicht "Säulenheilige" in den Bundestag, sondern ihresgleichen. Ein Parlament sei nicht zuvörderst eine moralische Anstalt, meinte Jenninger. Deshalo ist ihm auch zuzustimmen, wenn er sich gegen die ebenso wohlfeile wie unsinnige Forderung nach dem Abgeordneten nut "glä-sernen Taschen" wendet. Wollen wir etwa ein Parlament aus lauter Beamten, Funktionären und in der privaten Wirtschaft Zukurzgekom-menen haben?

> Der neue Bundestagspräsi-dent hat einen Beitrag dazu geleistet, die Institutionen des Staates über die Aufgeregtheiten des Tages zu stellen. Es mag aus den grauen Akten "wg." Flick nech man-ches ans Licht kommen; unsere Republik aber ist demokratisch gefestigt genug, um das night moralintriefend, sondern sachbezogen in Ordnung zu bringen.

#### Zia: Verhältnis zu Indien wird besser

Der pakistanische Staatschef Ziaul Haq hat in Neu-Delhi die Überzeugung geäußert, daß die Beziehungen seines Landes zu Indien unter Indira Gandhis Nechfolger Rajiv Gandhi verbessert und emeuert werden können. Nach einem halbstürdigen Meinungsaustausch mit Gandhi sagte Zia, er erwarte vom neuen indischen Ministerpräsidenten ein "frisches, junges und dynamisches Herangehen" an die Chronischen Probleme zwischen beiden Staaten. Im Gegensatz zu Indira Gandhi habe Rajiv Gandhi die blutige Abtrennung Pakistans von Indien nicht miterlebt. Er sei frei von alten Animositäten. Nach offiziellen Angaben aus Neu-Delhi erklärten Rajiv Gandhi und Ziaul Hao übereinstimmend, zwischen Indien und Pakistan gebe es keine Rivalitäten, und die Hauptsorge beider Staaten sei der Frieden in der Region.

Das indische Kabinett unter Rajiv Gandhi hat inzwischen eine Untersuchungskommission eingesetzt, um die Hintergründe des Mordes an Indira Gandhi aufzuhellen. Ein Richter des Obersten Gerichts leitet die Koinmission. Der überlebende Attentäter Satwant Singh ist in Krankenhaus bereits vernommen worden. Nach Angaben der indischen Nachrichtenagentur PTI sind bei den Rachefeldzügen von Hindus gegen Angehönge Sikh-Religionsgemeinschaft mehr als 900 Menschen ums Leben gekommen. Nach Abebben der Unruhen ist die Ausgangssperre in Neu-Delhi gestern früh abgeschwächt worden. Die Sicherheitskräfte blieben jedoch in Alarmbereitschaft.

#### DAG betont Vorteile des Vorruhestandes

Angemessene Gehaltserhöhungen und eine vemünftige Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst sind nach Auffassung der von der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG) geführten Tarugemeinschaft für Angestellte gleichzeitig un i ohne Überforderung der öffentlichen Kassen möglich. Auf einem Flugblatt, das gestern in den Dienststellen von Bund, Ländern und Gemeinden ver-It worde unterstreicht die Tarifgemeinschaft die Vorteile einer Vorruhestandsregelung für den öffentli-

Für weniger als ein Prozent der Lohn- und Gehaltssumme könne ein tariflicher Vorruhestand vereinbart werden, der rund 50 000 Arbeitsplätze vorzeitig freimschen würde. Dagegen lasse sich - bei gleichen Kosten die Wochenarbeitszeit lediglich um etwa fünf Minuten täglich verkürzen, das wären rund zwei freie Tage pro Jahr. Damit werden so gut wie keine neuen Arbeitsplätze geschaffen", betont die Tarifgemeinschaft aus DAG, Marburger Bund und der Gemeinschaft von Gewerkschaften und Verbänden des öffentlichen Dienstes.

Immer mehr Arbeiter, Angestellte und Beamte lassen sich immer früher in den Ruhestand versetzen. Die Regeialtersgrenze von 65 Jahren (Soldaten: 601 gilt heute bereits als Ausnahme: 1983 stellten nur noch 9,3 Prozent der Neurentner ihren Antrag für diesen Zeitpunkt. Der durchschnittliche Ruhestandsbeginn liegt mittlerweile um drei Jahre früher, ermittelte das Kölner Institut der deutschen Wirt-



Medienpolitik in Meser Versuch, die Best Medienpolitik in dieser Woche Bernhammer Ministerprise in der Ministerpri at verbindliche Ant di veromanche Am.

Se ob sie nach we inerhaven getroffen.

sin über die Neuer von de des abhängen ob estatung der Kome Staatsvertrages für gelegt wird. Palitär den Vereinber sollten, wollen wollen

soliten, wollen - ny seitten, women we e die sieben sogen mit einer Unionse nott einer De soch ondern einen regeb rag über ein genei anstreben ition der SPD Rege Vogels Brief wind hannes Rau (None könnte angesicht; ien Landtagswahl an haben, die Verla i nicht scheiten a: asident Holge lagegen würde n ing der Vereinber viderhandein.

#### Rehberger fi n Landtags ländische Wirtscha

Rehberger ist ges ndesvertretervers DP in Saarbrücken abgegebenen Den aum Spitzenkende agswahl am 10. M worder. Der seit w is Nachfolger von t an der Spitze stehende FDP Lan tufte den Umenge igste Wahl fürdas olksabstimmung w she darum, eine m zu verbinden i wirtschaftliche Sendes nicht iösen g ilimmern wirde

are Blumen züdt cht nur irgendes Er braucht die Sid ungefährdeten Er ung. Und er bran die Gewißheit me mit anderen Eng

errei in Mühlade if Steinkohle un uf eine automak Zentralheizung · 13.000 am Uder ellung hal sich ger

n Brennstoffkost s 180.000 Mark# über anderen mit allem Konin ng, Verbrennungt g erfolgen autom

mer Berret braud

erret spart durcht

· Vorratssilo zuöf a haben schon ereien auf Steinte Ein Beispide eichen für die Sie Grün stehen. Mit Industriebeind ae und privale & commen zur sulk areiswerten Ster

soliten daran da thre Energieval en e mehr wissen fr

intach thren Bri er. Einer ist sch e – so wie illien uch. Oder sched kohle 4300 Est Haus, 4300 Est

nkohle Vorbile inergië

habe

k<del>rati:</del>

ser L

te **d**e

werd

lung.

stigt

### Glemps Nachruf

Von Elisabeth Ruge

s ist schon eine erstaunliche Kehrtwendung, die der pol-nische Primas Glemp unter dem Druck der Bevölkerung vorgenommen hat. Die Gläubigen haben nicht vergessen, daß der Primas diesen einfachen Priester Popieluszko, der in einer Art vorweggenommener Heiligsprechung durch das Volk zum Schutzpatron der Solidarität erklärt wird, noch vor ein paar Monaten fallengelassen hat. Einen Priester, dem nur "vorzuwerfen" war, daß er sich unermüdlich für die Armen und die Verfolgten der "Solidarität" eingesetzt hatte; der nun für Menschenwürde und Bürgerrechte sein Leben hingegeben hat.

Er wird als Märtyrer die gläubige Nation noch mehr zusam-menschweißen. Nun ruft ihm der Primas ins Grab nach: "Mögest du das letzte Opfer sein auf polnischem Boden, und niemand soll mehr mit dem Finger auf den anderen zeigen, nur weil ihm seine Meinung nicht paßt."

Dem Primas hat manches an Pater Popieluszko nicht gefallen. Zum Beispiel, daß er ein Blumenkreuz für den erschlagenen Gymnasiasten Grzegorz Przemyk neben seiner Kirche St. Stanislaw Kostka errichten ließ, an dem sich nicht nur Anhänger der "Solidarität" zum Beten versammeln.

Ihm hat auch nicht gefallen, daß der Pater an diesem Ort bestattet werden sollte. Drei Stätten standen zur Wahl: die Regierung wollte den furchtbar zu Tode gefolterten Pater unauffällig in seinem Heimatdorf Okopy, nahe der russischen Grenze, begraben. Glemp wählte den Nationalfriedhof Powazki, wo polnische Patrioten sowie Bischöfe und verdiente Geistliche, aber auch der ehemalige Parteichef Gomulka liegen eine Pilgerstätte also auch für die Obrigkeit.

Aber das Volk siegte und macht damit die St.-Stanislaw-Kostka-Kirche mit den Gedenkstätten zweier Märtyrer zu einem Wallfahrtsort der "Solidarität" zum dritten Märtyrer. Auf eine politische Kehrtwendung jedoch, beginnend mit einer Säuberung von Neo-Stalinisten im Machtapparat, hofft das Volk wohl vergebens. An der Spitze des Innenministeriums steht weiterhin ein alter Kampfgefährte Jaruzelskis von 1943, als sich auf sowjetischem Boden die kommunistische polnische Armee formierte: der General Kiszczak.

### Schneidiger Richter

Von Günther Bading

Das Strafmaß sei eine "sehr subjektive Angelegenheit", bemerkte einer der Anklagevertreter nach der Urteilsverkündung im Prozeß gegen den Pharma-Unternehmer Madaus. Seine Überraschung über den Spruch konnte er ebensowenig verbergen wie der vorerst Verurteilte – die Verteidigung will Rechtsmittel einlegen – und dessen Anwälte.

Gefordert hatte die Staatsanwaltschaft wegen Steuerhinterziehung ein Strafmaß von 75 Tagessätzen a 2000 Deutsche Mark. Richter Volker Baumgarten – wie der "Spiegel" schreibt. Mitglied von SPD und ÖTV (Dementis wurden bisher nicht bekannt) - aber setzte die Strafe im Namen des Volkes auf 210 solcher Tagessätze fest: 420 000 Mark.

In seiner Urteilsbegründung fand der Richter allerdings kein Wort der Erklärung, warum er das Strafmaß auf knapp das Dreifache des Antrags der Staatsanwälte erhöht hatte.

Was an dem Verfahren betroffen macht, ist, daß ein honoriger Zeuge wie Altbundespräsident Scheel sogar noch in der Urteilsbegründung herabgewürdigt wurde - Originalton Richter Baumgarten: "Dies war sicherlich ein Höhepunkt, wenn auch kein Glanzlicht in diesem Prozeß" -, daß die Verstrikkung der obersten Finanzbehörden in die Umwegfinanzierung als "unerheblich" abgetan wurde, daß die Staatsanwaltschaft in letzter Sekunde vor der Urteilsbegründung noch einen verbalen Schuß auf den Bundeskanzler abgab, obwohl Kohl in einem Fernsehinterview nur gesagt hat, was ohnehin jeder im Lande weiß: die Umwegfinanzierung war den Finanzbehörden bekannt und wurde von allen Parteien gehandhabt.

Zwar nennt auch Richter Baumgarten die Spendensammler der Parteien die "eigentlich Verantwortlichen." Verurteilt aber wird ein Mann, der sich nicht selber bereichert hat. Madaus hat gespendet. Er hätte ohne die Befreiung weniger gegeben. Die Nutznießer jener Transaktionen waren die Parteien; alle Parteien. "Ohne die Steuerbefreiung hätten wir die Hälfte bekommen", bekannte der Zeuge Scheel. Die Spender handelten im guten Glauben und im Vertrauen darauf, daß ihnen Spitzenpolitiker nichts Unrechtes anraten würden. Aber das mochte dieser Richter dem Unternehmer nicht zubilligen.

#### Aufhellung unter der Lupe Von Peter Gillies

D ei den Arbeitslosenzahlen bemühen Chronisten meist me-teorologische Analogien. Da reicht die Skala vom Silberstreif am Horizont bis zur Eintrübung nebst Wetterleuchten. Gestern griff der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit zu der Kennzeichnung, der Arbeitsmarkt habe sich "aufgehellt".

Das klingt kühn, denn die schiere Zahl der registrierten Erwerbslosen blieb im Oktober praktisch gleich. Dahinter iedoch verbergen sich aufschlußreiche Entwicklungen. So hat sich beispielsweise die Arbeitsmarktlage in diesem Oktober deutlich weniger verdüstert als im Herbst der vergangenen Jahre. Der Oktober war in den letzten beiden Jahren stets ein Monat anschwellender Arbeitslosenzahlen.

Klammert man ferner die saisonalen Wirkungen aus der Statistik aus, so ergibt sich, daß die Beschäftigung leicht verbessert ist. Darin kommt der anhaltende Konjunkturaufschwung zum Ausdruck, der freilich auf Ziffern nach dem Komma begrenzt bleibt. Die Kurzarbeit, eine Art Parkplatz für einen vollen Job, ist zwar leicht gestiegen, liegt aber um fast die Hälfte niedriger als im Vorjahr. Auch gab es in diesem Oktober ein Fünftel mehr offener Stellen als vor zwölf Monaten.

Die Nürnberger Meldungen erhellen ferner, daß die Konjunktur in einigen - vor allem den exportorientierten - Bereichen lebhaft bleibt. Das reicht vom Automobil bis zum Maschinenbau. Indes hat die Bauwirtschaft, ohnehin extrem saisonabhängig, ihre Strukturkrise nicht hinter, sondern noch vor sich. Sie wird sie, ohne daß mit staatlicher Ankurbelung zu rechnen ist, durchstehen müssen wie einst die Textilindustrie.

Das Arbeitslosenproblem ist die offene Flanke und zugleich die Bewährung der Wirtschaftspolitik. Für seine soziale Explosivität ist die Zahl jedoch nur ein Anhaltspunkt. Es gibt Registrierte, die nicht ins Elend fallen, und es gibt andere, die sich wegen der Erfolglosigkeit einer Vermittlung erst gar nicht melden. Die Wirtschaftspolitik muß beharrlich darum kämpfen, die Hürden für Arbeitslose abzubauen und andererseits die Schaffung neuer rentabler Arbeitsplätze fördern. Über den Schlüssel für beides verfügen die Arbeitsbesitzer, die Tarifpartner. Andere Visionen verführen in die Utopie.



Zeigt her eure Händchen . . .

# Reagan und die Jugend

Von Thomas Kielinger

Zu den überraschenden Entdek-kungen des amerikanischen Wahljahres gehört das Faktum, daß die Jugend des Landes, auch die akademische, in breiter Mehrheit hinter dem konservativen Kandidaten steht, hinter Präsident Reagan also. Ein signifikanter Wechsel zum Kult der sechziger und siebziger Jahre bereitet sich vor. Galt einst der Slogan "Trau keinem über dreißig", so muß heute festgestellt werden, daß gerade die jugendliche Wählerschaft dem ältesten Präsidenten in der Geschichte der USA das stärkste Vertrauen schenkt.

Stellvertretend für viele vergleichbare Befragungen mag hier das Ergebnis einer Umfrage ste-hen, das die New York Times zusammen mit dem Medienkonglomerat CBS über die Neigungen der Jungwähler (18 bis 24 Jahre alt) veranstaltet hat. Demnach bevorzugt diese Altersgruppe Ronald Reagan vor Walter Mondale im Verhältnis 61:30. In der allgemeinen Wählerschaft sieht das Bild weniger dramatisch aus: 53:32 für Reagan. Diese Umfrage datiert von Anfang Oktober, liegt also vor der ersten Reagan-Mondale-Fernsehoebatte, die für den Präsidenten nicht gut ausging. Doch hat sich das Bild, wie die Erhebungen anderer Institute belegen, seitdem nicht wesentlich verändert.

Als Ideenträger - nicht als Partei - bilden die Konservativen die stärkste politische Kraft in den USA. Das spricht vor allem die Jugend an, die sich kaum nach perreipolitischen Etikettierungen rich-

Die Konservativen - das schließt auch Kreise der Opposition mit ein - haben mit dem Primat des wirtschaftlichen Wachstums vor den Steuerungsansprüchen der Bürokratie nicht nur die nationale Debatte erobert; sie verwandeln diese Debatte gleichzeitig von einem Streit um politische Programme in einen Grundsatzdiskurs über die Quellen nationaler Kraft und Wie-

Was Reagan der Jugend bietet, ist nicht einfach die Aussicht auf neue, ungeahnte Chancen, nicht nur der Schlachtruf von der opportunity society". Er versucht sie gleichzeitig auf den Boden eines neuen Selbstbewußtseins zu führen. Dieses umgibt er mit dem Taufkleid der Nation: dem Patriotismus. Ein Magnet, der Zulauf aus allen Parteien findet.

Es gab eine Zeit, da schienen solche strahlenden Eigenschaften wie Optimismus, Aufbruchbereitschaft und der Glanz von Ideen im Dauerbesitz der Demokraten zu sein. Roosevelt prägte das Muster, das sich bis Johnson hielt: Hoover hatte dem Charisma von "FDR" nichts entgegenzusetzen; Dewey, "der kleine Mann auf dem Hoch-zeitskuchen", unterlag der schieren Kampfeslaune von "Give 'em hell Harry" (Truman); selbt Adlai Stevenson überstrahlte einen Eisenhower an Eleganz und intellektueller Präsenz; Kennedy dominierte sei-ne Zeitgenossen; Johnson schließlich inspirierte noch einmal das Land mit der überfälligen Bürgerrechtsreform.

Dann riß der Faden. Mit George McGovern übernahmen die Prediger und intellektuellen Sandkastenspieler das Ruder in der Demokratischen Partei. Theorien der Entfremdung, der nationalen Maise wurde eingeführt, die selber eine Malaise ihrer Ideen und eine akute Entfremdung von der Wurzel ihrer politischen Vorfahren erlebten. Mit Jimmy Carters Fernsehansprache vom Juli 1979 über die Malaise der amerikanischen Gesellschaft erreichte diese Irrfahrt ihren Höhepunkt: Von diesem Augenblick, also noch vor der Iran- und Afghanistan-Krise, datiert der Niedergang der Carter-Präsidentschaft



Trau einem über siebzig: Wahl-kämpfer Reagan FOTO. SVEN SIMON

und der Aufstieg Reagans zur einzi-gen nationalen Möglichkeit. Diese Jahre fallen in die formative Phase der heutigen Jungwähler.

Die Elemente der Wahlverwandtschaft zwischen Reagan und der Jugend des Landes sind nicht schwer auszumachen. An ihren Ausläufern berühren sich die Generationen: Großväter und Enkel huldigen dem Ideal eines besseren. stärkeren, berausgeforderten Amerika. Kurz: seiner Jugend.

Im Zentrum dieser Vision steht das Zwillingspaar von Risiko und Chance, die Bereitschaft, auf eigene Rechnung die Zukunft anzusteuern, dafür im Gegenzug - wenn es gut geht - die Früchte der eigenen Leistung zu emten. Der "ap-peal" dieser Lebensauffassung, in der sich Optimismus mit innerer Härte verbindet, überlagert sogar jene Bereiche, in denen die Jugend diesem Präsidenten eher nicht folgen will - seine "moralische Aufrüstung", seine religiös durchwirkte Gesellschaftsprogrammatik.

Freilich kann sich Reagan, wenn er die Jugend anspricht, auf ein noch intaktes Korsett einzelner Institutionen stützen. Die höhere Bildung beispielsweise entläßt kein Frustrationspotential aussichtslos studierender Jugendlicher, son-dern Jahrgang für Jahrgang von überschaubar absolvierten 21- oder 22jährigen, die das Leben noch vor sich haben, dabei einen psychologischen wichtigen Leistungsnachweis bereits hinter sich haben. Der Mittelstand investiert in diese Bildung mit immer höheren - aber kalkulierbaren, "budgetierbaren" finanziellen Opfern; eine lehrreiche Einführung für den Sohn oder die Tochter in das Leben "auf eigene Rechnung". Schließlich hat die Reagan-Regierung die Bemes-sungsgrundlage für Stipendien

scharf angezogen. Letztlich ist das Land weitgehend frei von der Herrschaft mediengesteuerter Indoktrination - sie hätte auch, solange kein neues Vietnam Hysterie entfacht, keine Chance. Statt dessen dominiert der Wille, wieder auf den guten Namen des eigenen Landes zu setzen und in den allgemeinen Rahmen das Stück eigener Lebensleistung einzufügen. Patriotismus ist keine Erfindung Ronald Reagans. Er hat diese Queile der nationalen Verwirklichung nur wieder freigelegt.

#### IM GESPRÄCH Daniel Ortega

#### Der Berufsrevolutionär

Von Günter Friedländer

Der junge Mann ist kein klassi-scher Wahlkämpfer. Er kann nicht lachen und keine Babys küssen. Er wirkt hölzern und verurteilt pausenlos die "Yanqui-Imperialisten". Amerikanische Fotografen, die oft verzweifelt auf eine lockere Geste warten, nennen ihn "pokerface".

Dafür versteht Daniel Ortega (39) etwas von Machtpolitik. Aus diesem Grund ist er jetzt der erste marxistische Präsident Nicaraguas.

Der schnauzbärtige Comandante blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück, das Leben eines Berufsrevolutionärs. Mit vierzehn kämpfte er bereits bei den sandinistischen Partisanen gegen die Socioza-Diktatur. Er spezialisierte sich später auf Banküberfälle, um die Kassen der Guerrilleros zu füllen. In den siebziger Jahren saß Ortega sieben Jahre im Gefängnis, länger als jeder andere Vertreter der sandinistischen Führungsspitze.

Hinter Gittern schrieb der Freizeitpoet ein Gedicht mit dem Titel "Ich habe Managua nie gesehen, als Miniröcke in Mode waren."

Die Eltern, die die untere Mittelklasse in Nicaraguas schönster Stadt Granada repräsentierten, übertrugen ihren Somoza-Haß auf die dre! Söhne. Alle gingen in den Untergrund. Camilo, der mittlere, fiel im Bürgerkrieg. Humberto, der jüngste, kommandiert beute als Verteidigungsminister 120 000 Soldaten und Milizen.

Nach dem Sieg der Sandinisten im Sommer 1979 verhalf Humberto seinem Bruder aufgrund dieser Schlüsselstellung zur Führungsposition im sandinistischen Staat. Die Ortegas konnten sich langsam die Mehrbeit im Politbüro "Nationales Direktonum" sichem, dem die oeun wichtigsten Comandantes angehören. Rivale Tomas Borge, der Innenminister, wurde bereits ausgespielt, als Daniel Ortega 1981 das Amt des Junta-"Koordinators" übernahm. Mit seiner Präsidentschaftskandidatur und sei-



Lockere Geste auf sandinistisch: Daniel Ortega

ner Wahl am Sonntag, einer Formsache in diesem Urnengang nach Ostblock-Muster, sind nun endgültig die Würfel gefallen.

Daniel Ortega, der die Dichterin Rosario Murillo heiratete, eine bereits zuvor verheirstet gewesene Mutter von sieben Kindern, ist ein überzeug-. ter Marxist. Er traumt von einem marxistischen Mittelamerika. Er schwärmt von Fidel Castro und der Sowietunion. Er haßt die Vereinigten Staaten, die er kaum kennt und die er für alle Probleme der Welt verantwortlich macht, gemäß der sandinistischen Hymne, die zum Kampf gegen diesen "Feind der Menschheit"

Der Comandante glaubt fest daran, daß die Reagan-Regierung das revolutionare Experiment in Nicaragua militärisch beendeo möchte. Drei Tage vor den Wahlen verkündete er zum zweiten Mal innerhalb der letzten vier Wochen eine bevorstehende Invasion der "Imperialisten". Nach den amerikanischen Wahlen sei es soweit.

Wenn die Prognosen sich bewahrheiten sollten, wäre dem neuen Präsidenten Nicaraguas eine kurze Präsidentschaft beschieden.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### Frantfurter Allgemeine

Muß es so viel Spendengelo von Wirtschaftsunternehmen sein? Die Parteien könnten sparen: Sie führen zu aufwendige Wahlkämpfe, sie halten zu viele Kongresse. Und dann gehört ins Spendenwesen mehr Offen-

#### Stiddeutsche Zeitung

Das Nünchner Blatt meint zur Parteispen Genoffkre:

Immer noch will man dem Volk weismachen, bedauerliche Unklarheiten im - seinerzeit - geltervien Recht hätten zu Auswichsen geführt. Man wirbt um Verständnis für Leutgläubige" Spender, die im Vertrauen auf die Rechtmätzigkeit ihrer Spendenpraxis gehandelt hatten. Bis in die letzten Tage hinein ist auf diese Pauke getrommelt worden, als gäbe es nicht die glasklaren Hinweise darauf, daß über weie Jahre hinweg die Parteien beträchtliche Energien aufgewendet haben, um dabei zu helfen, Millionen und Abernalhenen von Spenden an der Steuer vorbeizuschleusen.

#### **AUGSBURGER** ALLGEMEINE

Sie schreibt zur Bonner Nicara-gua-Demonstration:

Die Vergänge in Zentrelomerikaerdienen sicher unsere Aufmerksamkeit, sie haben indessen sehr wenig mit den Problemen zu tun, die hierzulande die Mehrheit bewegen. Insofern darf Brandt sich nicht wurdem, wenn sein Verhalten Koot-

schütteln auslöst, zumal die Zielrichtung der Kundgebung doch recht fregwürdig war. Was auch immer Washington in Nicaragua verbockt haben mag: Die Herrschenden in Managua. denen man jetzt im Bonner Hofgarten Preislieder sang, sind demokratisch nicht gerade vom Feinsten. Man wird den demonstrativen Sturm und Drang des SPD-Vorsitzenden in erster Linie innenpolitischen Überlegungen zuschreiben müssen.

#### **ERUNDSCHAU**

Die Dortmunder Zeitung kommentiert in-diens Bedeutung: In Indies steht niehr auf dem Spiel als ein narionales Schicksal. Die Frage, ob sich der 700-Millionen-Staat tiem Zerfall preisgibt oder ob es Indiras Erben gelingen wird, ihm ein Mirumum an Stabilität zu bewahren, hat für ganz Asien überragende Bedeu-

#### Kölner Stadt-Unzeiger

Er schreibt zu Polen nach der Beerdigung Popieluszkos:

Erstens: Die überwältigende Masse der Poien steht nach wie vor hinter der oppositionellen verbotenen Gewerkschaft .Solidarität", die allerdings selbs: immer mehr zu einem Mythos wird, dem wirklicher Einfluß abgeit. Zweitens: Selbst landesweite Emotionen, wie sie die Ermordung uno Beisetzung Popieluszkos zweifelies auslösten, sind heute kaum noch imstande, spontane Widerstandsaknonen zu entzünden und die vorherrschende Apathie zu überspielen. Es wird immer klarer, daß die Verantwortung für die Entwicklung Polens wieder mehr und ausschließlicher bei der Funrung selbst ruht.

### Schon protestieren sogar die alten Spanienkämpfer

Belgrad, die Intellektuellen und ein Schauprozeß / Von Carl Gustaf Ströhm

n Belgrad hat am Montag der größte politische Strafprozeß Jugoslawiens seit dem Tode Titos begonnen. Die Anklage richtet sich gegen sechs junge Intellektuelle, die der "Konterrevolution" beschuldigt werden, weil sie in Privatwohnungen der jugoslawischen Hauptstadt Diskussionen und Vorträge organisierten.

Noch bevor das Belgrader Gericht zusammentrat, haben führende jugoslawische Politiker - unter ihnen der amtierende Staatspräsident Veselin Djuranovic - bereits ihr Urteil über die Angeklagten gesprochen. Djuranovic etwa bezeichnete sie als Konterrevolutionäre und Staatsfeinde. In jeden Rechtsstaat würde eine solche Präjudizierung eines Gerichtsverfahrens durch politische Funktionäre oder Staatsrepräsentanten nicht nur einen Sturm der Entrüstung nach sich ziehen, sondern den Richter dazu veranlassen, die Prozeßführung niederzulegen. Ist die Justiz in Jugoslawien ein Teil des Machtaoparats der Partei? Wenn oem so wäre, müßte man den Prozeß als eine Farce bezeichnen. Es Ara wurde Jugoslawien vom Wewar wiederum der amtierende Staatspräsident, der jede Kritik des Auslands an der Verfolgung von Intellektuellen und Regimekritikern als "Einmischung" in die inneren Angelegenheiten Jugoslawiens zurückwies. Aber die jugoslawischen Kommunisten bezeichnen ihren Sozialismus als einen "weltweiten Prozeß".

Folglich nehmen jugoslawische Politiker und Medien zu allen möglichen Ereignissen in der Welt Stellung. Sie erklären sich solidarisch mit der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika, sie unterstützen die Swapo, sie zeigen ihre Zuneigung für die Sandinisten und andere Linksbewegungen in Lateinamenka. Zu Deutschland nehmen sich jugoslawische Zeitungen heraus, offen ihre Sympathie für die Grünen und Linken auszusprechen. Wieso verfährt Belgrad hier nach der Parole: Wenn zwei dasselbe tun, so ist es nicht dasselbe - ?

Gewisse jugoslawische Führer neigen offenbar dazu, den Westen falsch einzuschätzen. In der Titosten ein wenig verwöhnt, aus Furcht, in Belgrad könnten pro-sowjetische Kräfte die Oberhand gewinnen. Immerhin aber gab es damals noch die Hoffnung, das jugoslawische System werde sich weiter liberalisieren. Heute dagegen bietet sich ein

groteskes Bild: Jugoslawien hat mehr politische Häftlinge als Ungarn, die Tschechoslowakei und neuerdings Polen. Während etwa in Belgrad und Serbien - trotz jüngster Polizeiaktionen gegen politische Intellektuelle - noch eine relativ freie Atmosphäre der Diskussion existiert, gibt es in anderen Teilrepubliken nur graue geistige Unterdrückung. Das scheint, neben vielen anderen Anzeichen, ein besonders wichtiges Symptom für einen Machtkampf innerhalb der Partei zu sein.

Der nun beginnende Belgrader Prozeß stellt offenbar einen Versuch der dogmatischen Elemente dar, die freie Diskussion zu erstikken und den Polizeistaat zu zementieren. Mag sein, daß die Belgrader

Richter unter dem Druck politischer Instanzen die Angeklagten verurteilen werden - so, wie der Soziologie-Dozent Seselj in Sarajewo wegen eines Vorschlages zu einer Verfassungsänderung zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Dazu der Kommentar eines prominenten ungarischen KP-Intellektuellen: "Wir in Ungarn könnten uns niemals leisten, einen Universitätsprofessor wegen eines Manuskripts ins Gefängnis zu schicken, wie das jetzt im angeblich liberalen Jugoslawten geschehen ist".

Der Belgrader Prozeß mutet um so seltsamer an, als inzwischen sieben jugoslawische Professoren der "Praxis"-Gruppe in einen Brief an die Behörden erklärt haben, die Verantwortung für die Taten, die den Angeklagten zur Last gelegt werden, übernehmen zu wollen. Die Professoren haben die Justizbehörden geradezu aufgefordert, wenn schon, dann ein Verfahren gegen sie - und nicht gegen die Angeklagten – zu ernffnen

Bisher war das Vorgehen der Belgrader Dogmatiker gegen die zieren muß?

Intellektueilen nur von Fehlschlägen begleitet. Sogar prominente Kommunisten, wie etwa der Präsident des Parlaments von Serbien. Slobodan Grigorijevic, haben vor solchen Prozessen dringend gewarnt und es als lächerlich bezeichnet, in den Angeklagten etwa die Führer einer jugoslawischen Konterrevolution" zu sehen.

Die Probleme Jugoslawiens werden nicht dadurch gelöst, daß man sechs, sechzig oder sechsbundert Intellektuelle einsperrt, sondern durch eine weltoffene, nach vorwarts gewandte Politik. Vor wenigen Tagen hat eine der Kerngruppen der jugosiawischen KP, der Verband der alten Spanienkämpfer - also Leute; die man bisher zu den Treuesten der Treuen zählte - die Einberufung eines Sonderparteitages gefordert. Gleichzeitig haben die Spanienkämpfer erklart, es sei "alles verraten wor-den", wofür sie einst die Waffen ergriffen hätten. Heißt dies nun, daß man auch die Spanienkämpfer als "Konterrevolutionare" klassifi-

ming Na Na Nein aren rach Jahren l SOURCE STATE OF THE PARTY OF TH greate He Till Market Mark mbier das Tit CHANTEEL

nisti Ani e en de la companya Fire 177.3 E y market , #12mm=15 - 1 EFE. ZLX-E CTAN IT -TO STAN IT AN . Harristan . . . general value in grada Destablis

gas men in Ber Barrier ife was a second

华华诗 67、 ್ಷಕ್ಷ ಶಿವಿಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಸ್ಟ್ Maria de Maria. المرجين - به و فات d the second E SELLE TO THE CONTROL OF THE CONTRO The second second The state of the s

### Jenninger, ein Mann mit einer klaren Sprache

3. November la

Somnag, einer Fe-

n Urnengang nachi

sind nun endgidug

ga, der die Diche

a heiratete, eine ic.

stet gewesene he

rdern ist ein aben

år traumit ton

Mittelamenia

Fidel Castro und

in hast die Versing

kaum kermi undi.

erne der Wah ve

d gemäß les nie

re, die zum Lang

eind der Mensch

iante glaubt legge

n-Regieror, g dat s

eriment in these

enden mögnte Lie

ilen verkündeteet

herbaib der lewen

everstehende ime

sten". Nuch desay

ilen sei es soweit

tograsen sich bee

ware dem neventy

guas eine kure h

NDEREN

öst, zumal die lieb

adgebung archiz

ir. Was auch mmel

licaragua semeci:

Herrschenden in it.

un jetzt im Sowei

eder sami sind on

gerade vom Fess

demonstrations

s SPD Vorenteers

nen politils that fix

meikwan nauswen.

NDSCHAU

or Zefturer Lammedial

ant mehr auf der S.

eles Schooksal Dei-

ter The Allenai

reisert regrooms

ngen and times

bilitäi en cenaine.

n übenagende Es

Studi-7/mid

Polen nach der Breide

· iberwingense

ht made who were

neller verbrierer

Salidarasi iki

mener me'n næ

dem ಅರ್ಜಿಟರ್ಟ್ ens Selas Ispes de sir to Email g Popularia Sand Berte Raum! Milate Widersami Uneier, und die in! hie at the spies claret, 32, 10 % le Ermikarik 1117 01255 A HEBR

edbar = hi-

a South from

THEOTHER COR SER

rigoristic, ista

्राक्षक्रम् । नामुख्य

tale le de la language

Armet ogen en r just die Wiellen

duren seisel, dar. ig oder genely.

Conspect of

de Salak W har eine der - July Carling Ber de- 1.1871 Sp.

Trentsier, def مرابع المرابع المرابع

in the Spanish

in the week The decided and

Ver zwanzig Jahren begann er seine Bonner Karriere in den Versimmern einflußreicher Policiker-Sein Weg führte ihn an die Seite Helmut Kohls, ins Zentrom der Maciu. Seit restern hat er das zweithöchste Amilia Stagte inne: Philipp

Von MANFRED SCHELL

anche der Voraussagen, die Philipo Jenninger bis zur Wahl zum Präsidenten des Deutschen Bundestages begleiteten. sind schon überholt. Er selbst hat sie mit seiner "Antrittsrede" vor dem Hohen Haus widerlegt. Jenninger wird. diese Prognose ist seit gestern er-laubt bei aller Zurückhaltung, die inm durch sein Amt auferlegt ist, gewiß kein bequemer, schon gar nicht ein unpolitischer Präsident sein. Er hat ein gesundes, in langjähriger politischer Arbeit gereiftes Selbstbewußtsein, und er versteht sich deshalb keineswege als ein Mann, der mir aus der politischen Notlage der Union heraus in dieses zweithöchste Staatsamt gekommen ist.

Jenninger ist von Flick und Spendenlisten unbelastet, ein frischer, unkonventioneller Typ, ungeeignet, aufgesetzte Würde zu demonstrieren. Viele Abgeordnete, die ihn gestern am Rednerpult miteriebt haben, werden noch eine Zeitlang brauchen, um sich an den neuen Präsidenten zu sewöhnen Immerhin ist Jenninger erst 52 Jahre alt. Er macht den Generationenwechsel im politischen Bonn bewußt: Seine Wahl bricht mit der weitverbreiteten Vorstellung, auf dem Präsidentenstuhl müsse eine gesetzte Persönlichkeit ruhen, möglichst mit weißem Schopf, die das Ende einer aktiven politischen Karriere erreicht hat. Jenninger wird diesem Präsidentenbild nicht gerecht. Insofern, und dies hat Helmut Kohl sicherlich auch bedacht, als er ihn nominierte, hat Jenninger die Chance, das Parlament auch bei Jugendlichen wieder attraktiv zu ma-

Die erste Rede des neuen Bundestagspräsidenten war wider den Zeitgeist gerichtet. Sie sollte auch Mut machen. Wie selbstverständlich ging Jenninger auf die "aktuellen Ereignisse" ein. Selbstverständlich müsse Aufklarung sein, aber widerstehen sollten alle Beteiligten der deutschen Neigung, Vorgänge zu dämonisieren oder den Schluß zu ziehen, es selgekauft oder korrumpiert worden. Deutliche-Worte fielen auch in Richtung der Medien. Sie sollten wachen. kritisieren, aber dies sei keine Unterhaltungsveranstaltung bei der sich Publizisten zu Richtern Staatsanwälten und Berufungsrichtern in

einer Person machen dürften Kritisch wandte sich Jenninger aber auch an die Abgeordneten. Sie sollten keine Maßstäbe aufstellen, die sie nicht an sich anlegten. Der Parlamentarier dürfe nicht besser, aber auch nicht schlechter gestellt sein als andere. Auch er habe ein Recht auf Immsphäre Rainer Barzel blieb nicht unerwähnt. Mit seinem Rücktritt habe Barzel auch ein Zeichen gesetzt für die Fähigkeit der Demo-

kratie, sich zu "körnigieren".



Never Herr im Hohen Haus: Philipp Jenninger FOTO, DEA

geworden, ist aus einem anderen Holz geschnitzt. Glatte, lavierende Formulierungen liegen ihm fern. Er hat in den zurückliegenden zwei Jahren als Staatsminister im Bundeskanzleramt zumeist still seine Arbeit getan. Für eine attraktive Selbstdarstellung hat schon die Materie - Jenninger war auch für die Deutschlandpolitik zuständig - keinen Raum gelassen, Gestern hat er Akzente für die Parla-

mentsgeschichte gesetzt. Jetzt wird er sich dem täglichen Geschäft zuwenden, das heißt, einen geordneten Ablauf des Gesetzgebungswerkes sicherzustellen. Er muß die Debatten leiten und lenken. Turbulente Wochen steben ihm bevor. die Sondersitzung zu den Spendenvorgängen und dann im Dezember die Haushaltsberatungen. Die Grünen im Parlament schaffen Probleme. Aber die Union hat Jenninger nicht zuletzt auch deshalb für das Präsidentenamt vorgeschlagen, weil er alle Feinheiten der Geschäftsordnung, die parlameotarischen Abläufe genauestens kennt.

Unbeantwortet ist einstweilen noch, wie er sein überschäumendes politisches Temperament zu zügeln welß. Jenninger hält nicht hinterm Berg. Seine Kritik, das haben so manche Parteifreunde erfahren müssen, kann grob sein. Hier wird also dem neuen Präsidenten ein hohes Maß an Selbstdisziplin abverlangt werden. Auch das gehört zu den Begleiterscheinungen, die Jenningers gewaltiger Sprung von der dienenden Position an der Seite Helmut Kohls in die führende als Parlamentspräsident mit sich bringt.

Die einstimmige Nominierung in der Fraktion der CDU/CSU war ein großer Vertrauensbeweis, auch wenn zuvor andere Politiker gefragt oder ins Gespräch gebracht worden waren. Alfred Dregger hatte frühzeitig abgewinkt. Er will die Führung der größten Regierungsfraktion behalten. Heinrich Windelen sagte ebenfalls nein: Paul Mikat, der Justitiar der Fraktion, ein langjähriger und geachteter Parlamentarier, lehnte wohl deshalb ab, weil er Rainer Barzel in den Stunden des Rücktritts zur Seite gestanden hatte. Er hätte es als Stilbruch empfunnen, Barzel politisch zu beerben. Jenninger kennt diese Vor-Jenninger, das ist gestern deutlich gänge. Aber sie stören ihn nicht. Die

CSU hatte zeitweilig Richard Stücklen für das Präsidentenamt vorgeschlagen, jedoch schnell respektiert, daß die Fraktionsvereinbarung das Vorschlagsrecht für dieses Amt der CDU zuspricht

Jenninger hat im politischen Metier einen langen aufwärtsführenden Weg zurückgelegt. Der Volljurist stammt aus der 200 Einwohner zählenden Gemeinde Rindelbach an der Jagst, Sein Vater war Zentrumspolitiker. 1963 kam Jenninger nach Bonn. Sein Aufstieg begann im Vorzimmer von mächtigen Politikern. Er war persönlicher Referent von Staatssekretär Karl Gumbel (Hardthöhe), dann bei Sonderminister Heinrich Krone und schließlich, ab 1966, bei dem damaligen Finanzminister Franz Josef Strauß, 1969 zog Jenninger erstmals in den Bundestag ein. Das Verhältnis zu Strauß ist später, als sich Jenninger als erster Parlamentarischer Geschäftsführer uneingeschränkt Kohl zuwandte, lockerer geworden, blieb aber, trotz mancher Tieflagen, sachbezogen gut. Es gab Zeiten, in denen Jenninger wohl der engste Berater und Freund Kohls gewesen ist. Jenninger hat all dies für sich behalten, aber es dürfte Stunden gegeben haben, in denen er einen verzweifelten Helmut Kohl erlebt hat.

Jetzt hat er sich aus dem Schatten Kohls gelöst. Der neue Parlamentspräsident hat gestern vor dem Bundestag auch über seine Erfahrungen in der Deutschlandpolitik gesprochen, für die er im Kanzleramt zuständig war. Er hat die Deutschlandpolitik in all ihren Facetten erlebt, und er hat für sein Handeln auch massive Kritik einstecken müssen. Die Milliardenkredite sind dafür Stichworte, ebenso ungenügende Gegenleistungen der "DDR", Gerade auch Ost-Berlin dürfte Jenninger gestern im Auge gehabt haben, als er über das demokratische Gemeinwesen sprach. Dort, in Ost-Berlin, werden alle Register der politischen Propaganda gezogen, um die Vorgange in Bonn zu innenpolitischen Zielen zu nutzen. Die SED will die Faszination der Bundesrepublik Deutschland, als Staat der bürgerlichen Freiheit, mit dieser Propaganda mildern. Jenninger hat diese Zielsetzung nicht

### Das waren Wahlen wie bei Somoza"

"Ich fresse meine Mötze, wenn wir weniger als 70 Prozent bekommen", hatte Innenminister Borge angekündigt. Er konnte sicher sein, sich keine Magenverstimmung bolen zu müssen. Denn die Sandinisten

hatten die Wahlen in Nicaragua fest im Griff.

Von WERNER THOMAS

¶anagua wirkt an diesem heißen schwillen Sonntag stil-Verkehr. Die wenigen Busse karren Gäste durch die Gegend, Beobachter und Journalisten-Gruppen. Die Ausländer scheinen das Straßenbild zu beherrschen. Wo sind die Einheimischen? Sie sind zu Hause oder wählen in der Nachbarschaft. Wahltag in Nicaragua. So ruhige Wahlen hat es selten gegeben auf dem lateinamerikanischen Kontinent.

Wir besuchen drei Wahllokale, die den gleichen Eindruck vermitteln: Perfekt organisiert und kontrolliert lassen die sandinistischen Comandantes dieses Ereignis über die Bühne gehen, von dem sie sich eine Legitimierung ihrer Macht versprechen. Das Volk ist stummer Statist

Benjamin Zeldon-Schule im Bezirk Recreo: ein schäbiges Bretterbudenviertel, das seinem Namen (Erholung) keine Ehre macht. Am Eingang stehen drei grün uniformierte Beamte der sandinistischen Polizei, die an diesem Sonntag als "Wahlpoli-

40 ärmlich gekleidete Leute warten vor dem Eingang des Gebäudes, an dem Plakate verkünden: "Deine Stimme ist entscheidend." Manche Frauen tragen halbnackte Kinder auf dem Arm. Niemand redet, Wir dürfen einen Blick durch das Fenster werfen: Jeder Wähler muß sich identisizieren, einer der fünf Helfer sucht die Namen auf einer Liste und registriert die Wahlbeteiligung. Die Helfer sind meist Lehrerinnen oder Mitglieder der sandinistischen Frauenbewegung. Angekreuzt wird hinter einem dunkelblauen Vorhang. Die Stimmzettel verschwinden in zwei markierten Urnen: "Präsident" und Parlament". Ein roter Fingerabdruck soll Betrug verhindern.

Die Miguel-de-Cervantes-Schule liegt in Independencia (Unabhängigkeit), einem Stadtteil strammer Sandinisten. Hier wohnen Beamte und Offiziere. Die Häuser wirken gepflegt,

der (sandinistischen Befreiungs-Front". lautet eine Parole - der Wahlslogan der Comandantes. Im Zimmer des Rektors hängen Bilder von Marx und Lenin. Die wortlose Menschenschlange umfaßt etwa 50 Personen. "Die Wahlen verlaufen reibungslos", berichtet einer der Polizeibeamten Vor der Schule sind sowjetische Lada-Autos geparkt und ein grüner IFA-Laster, der aus dem kommunistischen Teil Deutschlands stammt.

Das Wahllokal 659, ein Privathaus. befindet sich in Las Colinas (die Hügel), einem der vornehmsten Bezirke Managuas. Die Fahrt führt über die Straße nach Masaya, vorbei an neuen, erst in den letzten Monaten entstandenen Shumvierteln ohne Licht, flie-Bendem Wasser und Kanalisation, Ar. dem ummauerten Freizeitklub der Comandantes biegen wir links ab. Eine schöne Gegend liegt vor uns. Soldaten kontrollieren einige Straßen. Hinter einem Gelände mit einer nohen Mauer, aus dem eine riesige Antenne ragt, verbirgt sich die kubanische Botschaft. Einige Villen gehören der sandinistischen Führungssonze. Das Wahllokal wirkt leer, niemand steht Schlange. "Viele waren schon hier, erläutert eine Helferin. Es ist elf Uhr morgens.

Die Zeitung "El Nuevo Diario" erscheint morgens mit der Schlagzeile: "Die Stunde der Wahrheit." Dazu veröffentlichte sie Fotos der sieben Präsidentschaftskandidaten unter der Überschrift: Einer wird Präsident." Aus der Mitte blickte Daniel Ortega. Wer diese Wahlen nicht ernst nahm. lachte beim Anblick der Seite. La

schaftskandidat Sergio Ramirez waren abgebildet. Die Comandantes haben einen gewaltigen Propaganda-Apparat in Bewegung gesetzt, um die Welt von den ersten freien Wahlen in der Geschichte Nicaraguas" (Ortega) zu überzeugen. 400 linksorientierte Journalisten wurden eingeflogen und in den besten Hotels einquartiert die Kosten zahlte die Regierung. Aus diesem Grund fanden andere Pressevertreter nur drittklassige Unterkunf-

stisch die Sieger per Foto vorgestellt:

"Diese werden morgen gewinnen."

Ortega und sein Vizepräsident-

und wurden in der sandinistischen Presse häufig zitiert. Die grüne Bundestagsabgeordnete Gabriele Gottwald, eine regelmäßige Besucherin Managuas, in "Nuevo Diario": "Ich kann nicht verstehen, weshalb die rechten Parteien nicht daran teilnehmen, we doch die Wahlen frei sind." Der SPD-Bundestagsabgeordnete Runolf Bindig unterstrich gegenüber der "Barricada".

dem sandinistischen Sprachrohr, die

breite Teilnahme der Opposi-

te. Weitere 500 Sympathisanten der

Revolution kamen als Beobachter

tionsparteien . Eine der sechs Oppositionsgruppen, die Unabhängige Liberale Partei (PLI) des früheren Arbeitsministers Virgilio Godoy, die vor zwei Wochen einen Boykott beschloß. stand dennoch auf dem Stimmzettel: Die Wahlbehörde wollte aus \_technischen Gründen- keine Änderung mehr vornehmen. Clemente Guido, der Kandidat der Demokratischen

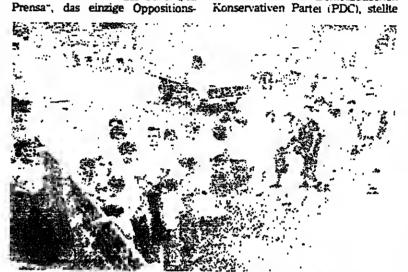

abgabe keine Lebensmittelkarte: Menschenschla

sich auch ohne den Segen der Delegiertenversammlung zur Wahl. Vor einer Woche ließ seine Fraktion durch jugendliche Störtrupps eine beabsichtigte Abstimmung sprengen. als sich eine Mehrheit gegen die Teilnahme abzeichnete. Drei der vier anderen Parteieo pendeln noch links

von den Comandantes. Viele in Nicaragua wählten aus Angst vor dem Hunger, Immer wieder berichteten die Leute aus den ärmeren Wohnbezirken, die Blockwart-Organisationen (Komitees zur Verteidigung des Sandinismus) hätten ihnen mit nem Entzug der Lebensmittelkarten gedroht. Alle Grundnahrungsmittel sind rationiert. Für die Wahlen füllten die Comandantes die Regale der Geschäfte zum ersten Mal seit Monaten wieder mit Toilettenpapier.

Da auch die Auszählung der Stimmen in den Händen der Sandinisten lag, zweifelte kein Bürger des Landes am Ausgang des Urnengangs, auch jene nicht mit dem Comandante-Stern. Tomas Borge, der Innenminister, wollte in "Heulen und Wehklagen ausbrechen, wenn die Befreiungsfront nicht mindestens 70 Prozent der Stimmen erhält. Ein anderes Mal gelobt der Comandante: "Ich fresse meine Mütze, wenn wir weniger als 70 Prozent bekommen." Unser Taxifahrer erläuterte den ungewöhnlich stillen Sonntag mit den Worten: Die Bevölkerung reagierte apathisch, weil sie weiß, daß sich doch nichts ändert." Am Abend drucken die sandinistischen Blätter Sonderausgaben mit triumphierenden Schlagzeilen: "Das Volk hat gewonnen." "Es lebe das freie Nicaragua."

Wir treffen im Haus eines Diplomaten Violeta Chamorro, die Witwe Pedro Joaquin Chamorros, des prominentesten Oppositionsführers in der Somoza-Diktatur. Die große, schlanke Frau ist ein lebendes Symbol der nicaraguanischen Tragödie. Ihr Mann, einst Verleger der "Prensa". wurde von Somoza ermordet. Nach der Machtübernahme der Sandinisten diente sie der ersten Junta, bis sie die neuen Herren als Marxister identifizierte. Ihr ältester Sohn Pedro Joaquin junior redigiert heute di-"Prensa", ihr jüngster Sohn Carlo: Fernando führt die Chefredaktion der "Barricada". Eine gespaltene Familie. gespalten wie das ganze Land.

Violeta Chamorro wirkt nervös. Sie bekennt: "Ich bin verzweifelt. Das waren Wahlen wie bei Somoza. Sie verbeißen nichts Gutes für die Zu-

# WIE WAR DAS?

### Als die Staatsbesuche neu begannen

Von GEORG SCHRÖDER

7 om 20. bis 23. Juni 1961 besuchte Bundespräsident Heinrich Lübke Frankreich. Es war der erste Staatsbesuch eines deutschen Bundespräsidenten in Paris und zugleich der erste Staatsbesuch des zweiten Bundespräsidenten. Richard von Weizsäcker tut es ihm gleich. Auch sein erster Staatsbesuch führt ihn nun nach Frankreich - was mehr ist als Zufall, nämlich politische Geste.

Manche mögen im nachhinein denken, daß derartige Präsidentenbesuche nur ein Stück Zeremoniell sind, ohne sonderliche Bedeutung. Aber wer so denkt, vergißt, daß Lüb-kes Staatsbesuch in Frankreich 16 Jahre nach der Kapitulation stattfand. Sie vergessen auch, wie schwer und doch wie überraschend schnell der Staat aus dem Nichts politisch zum Faktor geworden war.

Man gerät im nachhinein fast wieder ins Staunen, daß schon im November 1954 ein erster Staatsbesuch

in Bonn stattfand. Es war ner äthiopische Kaiser Haile Selassie, der als erstes Staatsoberhaupt offiziell die Bundesrepublik Deutschland besuchte. Zwei Jahre später folgte der Staatsbesuch des griechischen Königs Paul. Da war immerhin schon ein Jahr lang das Besatzungsstatut aufgehoben, und die Bundesrepublik galt nun wieder als souveran. Der dritte Staatsbesucher war im Dezember 1956 der italienische Staatspräsident Giovanni Gronchi. Ihm folgte ein Jahr später König Mohammed Zahir von Afghanistan.

Und Staatsbesuche des deutschen Oberhauptes im Ausland? Der erste Staatsbesuch des Bundespräsidenten Heuss erfolgte 1956. Theodor Heuss besuchte Griechenland, Im November 1957 folgte sein Staatsbesuch in

Italien und im Oktober 1958 in Großbritannien. Damit hatte es sich auch schon.

Noch ein Staatsbesuch in Bonn verdient in diesem Zusammenhang hervorgehoben zu werden: Im April 1961 besuchte das belgische Königspaar Bonn. Amtliche Kommentatoren verzeichneten damals, daß mit diesem Besuch der belgische König ein Zeichen zur Bereitschaft zur Aussöhnung mit den Deutschen gesetzt habe. Baudouin sei das einzige Staatsoberhaupt eines westlichen Partnerlandes, das zu einem Besuch in Bonn gekommen sei, ohne die Visite des Bundespräsidenten abzuwar-

Staatsbesuche also doch alles andere als nur ein Stück Protokoll, ein Stück Präsentation? Jahre deutschfranzösischer Bemühungen um Aussöhnung und Zusammenarbeit waren schon verflossen, ehe Lübke nach Paris reisen konnte. Robert Schuman der Vater der Montanunion, viel-Treffen zwischen Adenauer und de Gaulle, Bemühungen um eine euro päische Union, alles das war scho: ein Stück Geschichte, als Präsider, de Gaulle im Mai 1961 zu einem Ar beitsbesuch nach Bonn kam. Einer Monat später folgte auf französische Einladung der Staatsbesuch Heinrich Lübkes in Frankreich.

Die Franzosen und allen vorar Charles de Gaulles haben symbo lische Akte der Politik immer als seh bedeutsam angesehen. Für den frar. zösischen Präsideoten war dies de Auftakt für die von ihm angestrebte: engeren französisch-deutschen Bezie hungen, der Auftakt für seinen darau folgenden Staatsbesuch in der Bur desrepublik Deutschland und für de: am 22. Januar 1963 abgeschlossene: Vertrag über deutsch-französisch Zusammenarbeit

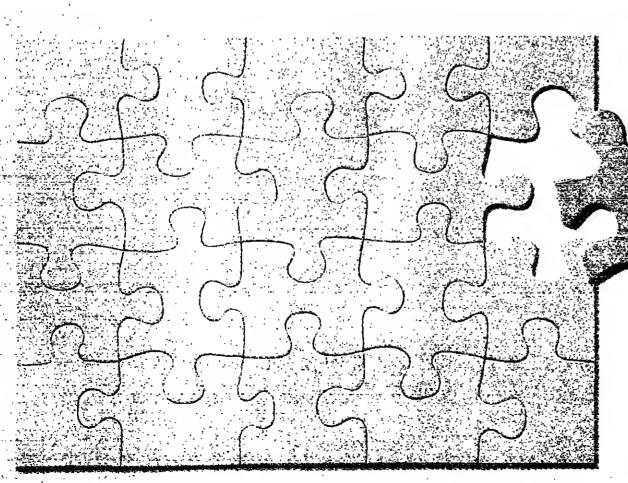

#### **DWS-Wertpapierfonds, das ist:** investment nach Maß.

Welches Ziel verfolgen Sie mit der Vermögensanlage? Wie lange wollen Sie Ihr Geld anlegen? Möchten Sie einen größeren Betrag investieren oder durch regelmäßige Sparleistungen aus Ihrem laufenden Einkommen ein Vermögen ansammeln? Bevorzugen Sie eine Anlage mit speziellen Gewinnchancen, auch wenn Sie hierbei größere Risiken eingehen? Oder geht es Ihnen um den soliden kontinuierlichen Vermögensaufbau? Von den Antworten hängt die Wahl der passenden Anlageform ab. Wir bieten sie Ihnen: Gut sortierte DWS-Wertpapierfonds, jeder mit spezifischen Merkmalen und Vorteilen, garantieren Ihnen ein Investment nach Maß. Überzeugen Sie sich davon, sprechen Sie mit dem Anlageberater unserer Gesellschafterbanken. Es sind die Deutsche Bank I und weitere deutsche Banken und Bankiers. Oder schreiben Sie uns.

DWS Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen Postfach 26 34 · 6000 Frankfurt 1



Mehr finanzielle Unabhängigkeit.

Horre verse Dra Reger in un neuer giftet bense ten 20 nome ren? ] Analy dient Dem: Allge – Äns ner wird leon

ernst

lung.

Wahr

Teil: zum Enga schw auf d daß entw häng chen dene sonst uneri die I beeir lahm die W unter

krati:

ser L

te de

macl

#### "Kredit an DDR für mehr Umweltschutz"

Die "DDR" müßte in den nächsten Jahren rund 30 Milliarden D-Mark aufwenden, um mit modernster westlicher Technologie ihre braunkohlenund abgasverseuchte Luft zu säu bern, die auch die Berliner beeinträchtigt. Diese Rechnung stellte gestern Berlins FDP-Chef Walter Rasch auf. Er wiederholte seinen Vorschlag, Bonn möge Ost-Berlin anbieten, Kredite für derartige Kraftwerks-Umrüstungen zu geben. "Als Gegenleistung könnte die DDR Strom nach West-Berlin liefern", sagte Rasch.

Auf diese Weise ließe sich, meinte der liberale Politiker, die einst so gepriesene Berliner Luft wieder reinigen. Dann könnten Kraftwerke abgeschaltet werden oder Neubauten unterbleiben." In einer Pressekonferenz zum Thema Umweltschutz wies Rasch auf den hohen "DDR"-Anteil an der Luftverschmutzung Berlins hin: Rund die Hälfte der Schwefeldioxydbelastung der Stadt stammt aus der näheren Umgebung." Die früher "perlende" Berliner Luft hat ihren Ruf aus vier Gründen eingebüßt: Von den 1,1 Millionen Wohnungen im Westteil werden noch immer 300 000 mit minderwertiger, aus mitteldeutschen Revieren gelieferter Braunkohle geheizt; 440 000 haben eine umweltschädliche Ölheizung. 9 700 000 Kraftfahrzeuge belasten

die Luft durch Abgase. ■ 2600 Industriebetriebe geben Acht Kraftwerke arbeiten auf Koh-

lebasis. Sie erhalten mit Milliardenaufwand jetzt Rauchgasentschwefelungsanlagen.

Diese Einbauten sollen nach dem Wunsch der FDP beschleunigt vorgenommen werden. Wir fordern, daß bis 1988 70 Prozent der Rauchgase entschwefelt sind." Zugleich bekräftigte Rasch die Forderung nach Abschluß eines Luftreinhalteabkommens zwischen Bonn und Ost-Berlin.

Die Liberalen präsentierten gestern auch das Patent einer Berliner Firma, die einen kostengunstigen Rauch-"Wäscher" und Wärmetauscher entwickelte. Er kann in Privathäusern und Industriebetriehen eingebaut werden. Die FDP verlangt vom Senat, mit 200 000 Mark drei Pilotprojekte zu finanzieren. "Dies ist ein Beispiel dafür, wie Umweltschutz auch durch marktwirtschaftlich orientierte Unternehmen weiter entwikkelt werden kann", meinte Rasch.

### Die FDP appelliert an den anonymen Spender

CDU: Verhaltensregeln für Abgeordnete neu fassen

P. PHILIPPS/S. HEYDECK. Bonn

Die Parteispitzen von CDU und FDP sind übereinstimmend der Auffassung, daß als eine Folge der Flick-Affäre eine breite Diskussion "über alle Fälle, in denen die Unabhängigkeit von Abgeordneten berührt ist. notwendig" (Beschluß des FDP-Präsidiums) sei. Der CDU-Vorstand hat gestern als "Empfehlung" an die Parlamente beschlossen, "als Konsequenz aus den Vorgängen der vergangenen Wochen die Verhaltensregeln für Mitglieder des Deutschen Bundestages neuzufassen, zu erweitern und verbindlich zu machen" sowie entsprechende Maßstäbe auch an Mandatsträger zum Beispiel in den Landtagen anzulegen. Generalsekretär Heiner Geißler "verurteilte" namens der CDU "jeden Versuch, durch Geld und andere Abhängigkeitsverhältnisse auf politische Entscheidungen Einfluß nehmen zu wollen".

Schon heute wollen FDP-Experten beraten, wie und ob die Forderung nach "gläsernen Taschen" der Parlamentarier realisiert werden kann. Auf einer Sitzung warnten die Abgeordneten aber vor undifferenzierten Pauschalforderungen\* nach "Totalveröffentlichung" aller Einkünfte.

Ähnlich wird es auch vom CDU-Vorstand gesehen, in dem es "einhellige Auffassung" (Geißler) ist, daß durch die Art der Flick-Spenden eine "Vertrauenskrise" heraufbeschworen und die eigene Partei in \_Unsicherbeit" gestürzt worden sei.

#### Ehrenrat vorgeschlagen

Bei einer Offenlegung der Bezüge und Beraterverträge von Abgeordneten müßten auch rechtliche "Verschwiegenheitsverpflichtungen" berücksichtigt werden. Geißler griff wie FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher den Vorschlag des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker auf, einen "Ehrenrat" einzusetzen, bei dem die Offenlegung erfolgen soll. Der CDU-Politiker: "Nicht alles muß dann veröffentlicht werden." Dieser Weg berge zwar die Gefahr, zu einer "Neidhammel-Gesellschaft" zu werden. Aber damit müßten sowohl diejenigen, die ein öffentliches Amt ausübten, als auch die Parteien leben. "Nicht lehen können wir mit dem

andauernden Verdacht, daß politische Institutionen nicht integer und unbestechlich sind." Einig waren sich die Spitzen von CDU und FDP auch, daß gemeinsam mit der SPD klargestellt werden müsse, daß sich die Parteien auch in Zukunft überwiegend aus Spenden und Beiträgen und nicht aus der Wahlkampfkostenerstattung finanzieren müssen.

Auch gestern hlieb allerdings unklar, woher die FDP Ende Dezember 1983 eine Einzelspende über sechs Millionen Mark erhalten hatte. Über die Quelle heißt es im Rechenschaftsbericht lediglich: "Unbekannt". Insgesamt hatte die Bundes-FDP im letzten Jahr ansonsten nur 1 223 211,64 Mark als Spenden ausgewiesen.

#### Sechs Millionen angewiesen

Der damalige Schatzmeister Richard Wurbs bekräftigt erneut, er kenne den Absender der sechs Millionen nicht und werde Strafanzeige gegen jeden stellen, der das Gegenteil behaupte. Auch seine Nachfolgerin Irmgard Adam-Schwaetzer erklärte, sie kenne kein Präsidiumsmitglied, der den Namen des Spenders wisse. Damit blieb auch die Frage offen, ob jemand als Sammler mehrerer Einzelspenden den Millionen-Betrag zusammengetragen hat. Im Deutschlandfunk betonte die Schatzmeisterin, daß die FDP dennoch versuche. den anonymen Spender aufzufordern, seine Anonymität aufzuheben"

Zwischen Koalition und SPD-Opposition blieb gestern weiter strittig, ob auf die Parteispender der Vergangenheit nach dem Inkraftreten des neuen Parteienfinanzierungsgesetzes am L. Januar der Strafprozeß-Grundsatz des "milderen Rechts" angewandt werden soll. Während Geißler sich noch einmal dafür aussprach, beharrte SPD-Fraktionschef Hans-Jochen Vogel darauf, daß diese Entscheidung den Gerichten zu überlassen sei SPD-Präsidiumsmitglied Hans-Jürgen Wischnewski und der Obmann der SPD im Flick-Ausschuß, Peter Struck, dementierten nachdrücklich, daß "Gelder des Flick-Konzerns nach Spanien zur Förderung der sozialistischen Partei (PSOE) überbracht" worden seien.

### "Mitarbeiter aus linker Subkultur"

Kontroverse um die Evangelische Studentengemeinde bei EKD-Synode in Travemünde

Zu einer Kontroverse um die Evangelische Studentengemeinde (ESG) ist es gestern bei der Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Traveminde gekommen. Die EKD-Synodalen Hans Lachenmann (Stuttgart) und Axel von Campenhausen (Hannover) äußerten scharfe Kritik an der Arbeit der Stuttgarter Zentrale der Studentengemeinde. Lachenmann warf der ESG vor, ihre hauptamtlichen Mitarbeiter "aus der linken Subkultur zusammenzuholen". Als Beispiel nannte er die Stelle des Pressereferenten. Bei der Zentrale in Stuttgart besteht nach den Worten von Lachenmann Unkenntnis darüber, was eigentlich Kirche sei. "Insgesamt", so der Synodale, "hat sich mir die ESG nicht als Gemeinde Jesu Christi dargestellt, sondern allenfalls als eine Fraktion in der Kirche".

Wie Lachenmann gab auch von Campenhausen, Leiter des Kirchenrechtlichen Instituts der EKD, zu Bedenken, ob die EKD nicht einen "deutlichen Schnitt" machen müsse gegenüber einer Institution, "die unseren Namen mißbraucht". Stattdessen sollten die örtlichen Studentengemeinden gestärkt werden. Demgegenüber warf der Synodale Ebert (Berlin) der EKD vor, mit derartigen "Abkopplungsdrohungen" zu zeigen, daß sie bei ihren Kontakten mit der ESG den "Knüppel im Sack" habe.

Zuvor hatte die Synode den "Bericht über die Lage der jungen Generation und die evangelische Jugendarbeit" diskutiert. In seiner Einführung sprach Tilman Schmieder, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Jugend (AEJ), von der Brisanz dieser Thematik und zitierte eine Schweizer Erhebung: "Die Angst der Jugend macht Angst, weil sie auch unsere Angst ist". So sei Ausbildungsplatzmangel

"kein soziales Randgruppenproblem, das mur eine Minderheit trifft, sondern reale Erfahrung, Im Augenblick ist mit rund 200 000 jugendlichen Arbeitslosen zu rechnen".

Schmieder nannte die Ergebnisse der Shell-Studie, wonach 80 Prozent der Jugendlichen an Wirtschaftskrisen und Hunger auch in unserer westglauben, 76 Prozent mit der zunehmenden Zerstörung unserer Umwelt durch Technik und Chemie rechnen und mehr als 50 Prozent erwarten, daß die Welt in einen Atomkrieg hineingehen wird.

Es geht um massive Veränderungen in materiellen, ökonomischen Bereich und um die offen zu Tage liegende Krise des Wertsystems dieser Gesellschaft auf der individuellen Ebene, auf der Ebene der politischen Macht". Trotz weiterhin bestehendem religiösem Interesse, das deutlich erkennbar ansteige, bleibe Kirche uninteressant und werde zu einer beliebigen Größe.

Das religiöse Sozialisationsdefizit, der Mangel an Erziehung zum Glauben in Familie, Kindergarten, Schule wird in unserer Praxis evangelischer Jugendarbeit immer deutlicher", erklärte der Generalsekretär. "Aber es darf nun evangelische Jugendarbeit nicht einfach zum Lückenbüßer für vorher Versäumtes oder auch exquisit nicht Gewolltes gemacht werden". Die Jugend brauche Freiheit und nicht Gesetz, Vertrauen und nicht

#### lichen Welt schon in absehbarer Zeit Gewerkschaft besorgt um Angestellte

DGB-Chef vor dem HBV-Kongreß: Ausweitung der Mitgliedschaft eine Lebensfrage

G. BADING, Mannheim

Die Schwierigkeiten bei der Einbeziehung von Angestellten in die Gewerkschaftsarbeit bereiten den Spitzenfunktionären im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zunehmend Sorgen. Beim Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) in Mannheim wurde das in den Redebeiträgen des Vorsitzenden dieser "Dienstlei-stungsgewerkschaft", Günter Volkmar, aber auch im Grußwort des DGB-Vorsitzenden Ernst Breit deutlich. Noch in diesem Jahr, spätestens aber 1985 werde die Zahl der Angestellten in der Gesamtwirtschaft die der Arbeiter übersteigen, sagte Volkmar gestern vor dem Kongreß.

Volkmar bezeichnete die \_weitere Verstärkung der Mitgliederbasis", also die Mitglieder-Werbung, als eine der vorrangigsten politischen Aufgaben der HBV. Diese Gewerkschaft ist die einzige im DGB, die einen Netto-Mitgliederzuwachs in diesem Jahr zu verzeichnen haben wird. Dennoch sind in der HBV nur 360 000 vorwiegend Angestellte aus den Bereichen Handel (über 200 000), Banken, Versicherungen und Spezialgebieten wie Reisebürogewerbe und Wohnungswirtschaft organisiert. Das theoretische Organisationspotential wird allerdings in diesen Bereichen mit 3,5 Millionen Beschäftigten angegeben.

In seinem Rechenschaftsbericht rief der HBV-Vorsitzende, an dessen Wiederwahl auf dem Kongreß heute nicht gezweifelt wird, nicht nur die eigenen Mitglieder und Funktionäre, sondern auch die übrigen DGB-Gewerkschaften auf, sich verstärkt der Anwerbung von Angestellten zu widmen. "Wenn es der Gewerkschaft HBV nicht zusammen mit allen Gewerkschaften des DGB gelingt, auch die Angestellten gewerkschaftlich zu integrieren, dann droht allen Gewerkschaften ein Aderlaß, der nicht verkraftbar ist." Unter Anspielung auf die Überbetonung der Programmarbeit bei vielen Funktionären fügte Volkmar hinzu: "Unsere Gegner fragen nicht nach noch so ausgefeilten Programmen und Resolutionen. Für sie zählen allein die Bataillone, die dahinterstehen."

Vor dem Kongreß hatte DGB-Chef Ernst Breit die Ausweitung der vor allem in den Industriegewerkschaften überwiegend auf die Arbeiter beschränkten Mitgliedschaft auf den Angestelltenbereich als eine Lebensfrage" für die Gewerkschaften bezeichnet. Über den gesamten DGB betrachtet, entspricht die Zu-sammensetzung der Mitgliedschaft der DGB-Gewerkschaften im Jahre 1984 - also der rund 7,7 Millionen Mitglieder – der Beschäftigtenstruktur des Jahres 1954." Wenn der DGB seine Mitgliedschaft im heutigen Verhältnis von Arbeitern und Angestellten umstruktrieren wolle, dann müßten wir nicht 1.7 sondern fünf Millionen Angestellte organisieren".

Heute wählt der Gewerkschafstag der HBV einen neuen Vorstand. Am Nachmittag wird Ernst Breit ein Grundsatzreferat halten; nach ihm wird der SPD-Vorsitzende Willy Brandt zu den 296 Delegierten spre-

#### Erfolg für "Tornado" bei **ÚS-Wettbewerb**

RÜDIGER MONIAC, Bonn Das europäische NATO-Kampf-flugzeug "Tornado" hat in einem amerikanischen Wettbewerb für Bomber gegen die US-Konkurrenzeinen weltweit beachteten Erfolg erzielt. Die von Briten geflogenen Flugzeuge erreichten gegen amerikani-sche und australische Besatzungen die US-Maschinen vom Typ "B-52" und "F-111" benutzien, beim Wettkampf für Würfe aus niedrigen und großen Höhen in drei Wertungen einmal den ersten und zweiten Platz, beim zweiten Mal den ersten und dritten Platz und schließlich abermals den ersten Platz.

Take territ

Win Garage

STATE OF THE STATE OF

gin Till to State ...

Jan Falter E. .

CONTRACTOR OF STATE OF

ال وخوسية التعلق

THE TOTAL WAR

والمستفتلة المستفتة

The Tree .

Set we obe

المستخطئة المستنشل

والمستران المستران ال

والمناسبين والمستنفية

igration at an arm

office Beleinen Vie

🛬 Ginger 👊

ومراث وبالتهري

de action for

<u>Kar out en en</u>

the House

ermandina. (C

sembo Zeligia Ja

esier Der Aller.

ವಾಶ್**ಕ್** ೧೯ ∖

and the second

status de stat de

**Jelin**ia de Ad

Weile Hairs

dan Festuria

DEC. -----Alle Demand Land

STEE ST.

Obwohl im Vergleich zu den anderen Flugzeugtypen die modernsten, mußten die Tornado-Maschinen Aufgaben ausführen, für die sie nicht ausgerüstet sind, nämlich Bomben aus großen und auch mittleren Höhen abwerfen. Auch waren die von der Bundesrepublik, Großbritannien und Italien gemeinsam gefertigten Flugzeuge die einzigen, die für die Fernflüge auf Luftbetankung angewiesen waren. Die Tornados stammten vom einem britischen Geschwader, das in Norfolk stationiert ist. Nach Ellsworth im US-Bundesstaat Süd-Dakota, wo der Wettbewerb über acht Wochen lang stattfand, waren sie unter fliegender Tankerhilfe gebracht wor-

Die beiden entscheidenden Phasen des Wettbewerbs bestanden aus dem Abwurf von 3-kg-Bomben auf unsichtbare Ziele in der Wüste von Nevada, bei der nur nach Instrumenten geflogen wurde und die Besatzungen sich gegen Jagdflugzeuge und eiek-tronische Kampfmaßnahmen (ECM) durchsetzen mußten sowie aus einem Bombenflug über eine lange Strecke mit fünf Stunden Flugzeit an die kanadische Grenze, obwohl Tornados nur für eineinhalb Stunden in der Luft ausgelegt sind. Die in dem Wettbewerb benutzten Flugzeuge werden in ähnlicher Ausrüstung auch von der deutschen Luftwaffe und Marine geflogen.

DIE WELT (USPS, 603-570) is published deliy except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per on-rum. Distributed by German-Language Publications, Inc.; 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 87632. Second class postage is poid. at Englewood, NJ 07631 and at additional mol-ling offices. Postmaster; send address chan-ges to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLI-CATIONS, INC. 560 Sylvan Avenue, Engle-wood Citis, NJ 07632.

# Kosten Sie mal.



Neu. Die erstaunliche Barclays: Kräftige American Blend - bei nur 1 mg Kondensat und 0,2 mg Nikotin (Durchschnittswerte nach DIN)

# Kostet nichts.

Nehmen Sie teil am Barclays Geschmackstest. Wenn Sie kräftige Filter-Cigaretten rauchen, schicken Sie einfach eine Postkarte an:

BARCLAYS Postfach 3050 Kennwort: Geschmackstest C 5880 Lüdenscheid

Geben Sie uns bitte Ihr Alter (Personen unter 18 Jahren dürfen nicht teilnehmen)

und Ihre jetzige Cigaretten-Marke an. Die Geschmackstest-Unterlagen mit einer Originalpackung Barclays werden in der Reihenfolge der eingehenden Karten verschickt bis zur Anzahl von 50,000 Geschmackstest-Teilnehmern. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Also kosten Sie mal, es lohnt sich.



Bei Barclays mit der Actron-Technologie stromt die Luft durch vier seuliche Kanäle bis zu fünfmal schneller als der Rauch. So wird das Luft/Rauch-Gemisch im Mundraum stark verentbell und spricht dort samtliche Geschmacksnerven an. Ergebnis: Mehr Geschmack.

Barclays. Die erste Kräftige, die eine Leichte ist

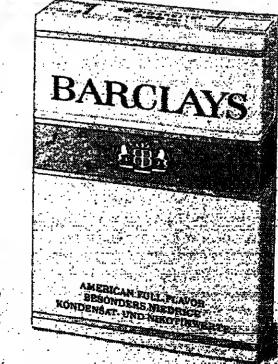

Der Bundesgesundheitsminister: Rauchen gefährder ihre Gesundheit. Der Rauch einer Zigorette dieser Marke enthält 0,2 mg Mikotin und 1 mg Kondensor (leer). (Durchschnittswerte nach DIM)

Untergrund wichtige Mitteilungen

über den aktuellen Fahndungsstand

zugespielt und auch Kurieraufgaben

zwischen den verschiedenen

"Solidarnosc"-Regionalvorständen

im Untergrund wahrgenommen.

#### Der Terror der Schiiten plant das Sterben für Allah mit ein palache NATORe Sornado hat in the Bern Wettbewert Der Komikoza-Aspekt ist ein auf- fahrt zu den Hauptquartieren und geinde Selbstmordbereitschaft mag

follendes Element im schiltischen Terrorismus. Gleichwohl wird diese Bereitschaft zum Tod vom Westen überschätzt. In der vierten und letzten Folge über den Terror der Shio untersucial der Autor dieses Phono-TOOK SEED CONTRACTOR SEEDS TO THE SEED OF THE SEEDS

**F** für

rado" be

HIGER MONIACA

in die US-Konium in die US-Konium it beschteten Inter-prischen gestogenen chten gegen auer ehinen vom Typ 1

benutzten, bein l Warfe aus niedrige

Morie aus meurga en in drei Wertung. sten und zweiten if Mal den ersten ud

nd schließlich ab

n Vergleich zu den

igtypen die moden

Tornado-Maschine

hren, für die sie nich

d nämlich Bomb auch mittleren Hob

h waren die von de ;

Großbritannien (g.

nsam gefertigten : enzigen die für de l

ifthetankung angen

Tornados stammen

chen Geschwader

itioniert ist Nach

3-Bundesstaat Sud

lettbewerb über at

tattfand, waren is

ankerhilfe gebrach

n entscheidendent

verbs bestanden at

n 3-kg-Bomben at

iele in der Wüsten

er nur nach lasten

irde und die Besatz-

Jagdflugzeuge um.

ampimaßnahmen i

i mußten, sowie z

enflug über eine

funf Stunden Flux

che Grenze, obwo

ur einemhalo Sunt

usgelegt sind, Die i-

hnlicher Ausrüstine

tschen Luitvalle

PS, 603-590) is published in and holidays The sales JSA in US-Dollar 56589

ad by German Language 560 Sylvan Avenue, Est. 2. Second cress pessee, NO 07631 and an adding

Definister send added ELT, GERMAN LANGUAGE 560 Sylvan Avenue D 07432

benutzten Flug

Ven ROLF TOPHOVEN

The bei keiner anderen ter-voristischen Gruppierung der Gegenwart wird bei den Schitten ein Mißverhältnis zwischen der Zahl der Anschläge und deren Wirkung sichtar. 1983 wurden insgesamt nur 22 Terroroperationen verübt. Diese Quote fallt im Vergleich mit den Aktivitäten anderer Terrorgruppen wie der IKA, den Roten Brigaden in Italien, der baskischen ETA oder lateinamerikanischen Organisationen deutlich

Schütische Terroristen erzielten ihre Publizität vielmehr durch einige wenige, jedoch sehr spektakuläre Anschläge. Die dabei meist große Anzahl an Toten und Verwundeten bombte schließlich die Existenz dieser fanatischen Akteure brutal ins Bewaßtsein der Weltöffentlichkeit. Neuartig beim Typ des schiitischen Terrorismus ist auch der Tatbestand, daß bisher immer ein ganzes Bündei von Operationen, oft gleichzeitig, ausgeführt wurde - in verschiedenen Ländern. Auch dieses taktische Vorgehen ist ein Indiz für militärisch gründliche Planung, also für die Beteiligung von Staaten an dem blutigen "Geschäft" der

Die Kommandos mit dem Ruf nach dem ... Heiligen Krieg auf den Lippen scheinen Teil einer exakt kalkulierten politsichen Strategie zu sein. Ihre Hintermänner schicken sie dann in den Tod, wenn dadurch bestimmte politische Ziele zu einem bestimmten Zeitpunkt erreicht werden sollen. Der Anschlag auf das Hauptquartier der Marines im Herbst letzten Jahres in Beirut bietet sich hier als markantes Beispiel an. Der "Erfolg" des Attentats leitete nämlich das Ende der militärischen Präsenz der USA in Libanon ein.

Das Weiße Haus wird zur Festung

Sterben für Allah - der Kamika-ze-Aspekt ist zweifelsohne das erregendste Element innernalb des schütischen Terrorismus. Nach den bestürzenden Anschlägen in Nahost im Zeitraum der letzten zwei Jahre, zittern weltweit : Abwehrexperten vor ähnlichen Operationen auch au-Berhalb der nahöstlichen Region.

Das Weiße Haus in Washington, das Pentagon und das Capitol verwandelten sich nach den Terrorschlägen gegen Militärs und Diplomaten der Vereinigten Staaten in wahre Festungen. In Südlibanon und in Israel versper-

ren automatisch hochzufahrende Stahlbarrieren und mit Beton ausgegossene Benzinfässer, als "Slalomparcours ausgelegt, potentiel-ien Selbstmordterroristen in Sprengstoffautos eine schnelle ZuCamps der israelischen Armee.

Der Sutzid-Aspekt bie Terroristen ist dennoch kein neues Phänomen. Inn gab es bereits lange bevor schiitische Fanatiker sich selbst in die Luft sprengten. Der harte Kern der deutschen RAF (Baader, Ensslin und Rasper setzte am 18. Oktober 1977 nach dem gescheiterten Versuch einer Freipressung im Kontext der Schleyer-Entführung seinem Leben freiwillig ein Ende Im berüchtigten Beifaster Maze-Gefängnis begingen elf Mitglieder der IRA im Jahre 1981 Selbstmord.

wählt werden.

nur religiöser Eifer, fundamentalisti-

sches islamisches Gedankengut; es

triumphiert vor allem ein Irrationa-

lismus, der mit den Maßstäben des

abendländischen Kulturkreises

dern durchzuführen wie bisher im

Nahen Osten. Sprengstoff- und Waf-fenschmuggel würden in westli-

chen, den Schiiten fremden kultu-

rellen Infrastrukturen auf erheb-

Dennoch - es wäre trügerisch und

von einem fatalen Leichtsinn, sich

in Europa dem Glauben hinzuge-

ben, die in Libanon entflammte

neue Qualität der Gewalt könne uns

nicht treffen. Bereits hier und da

liegt der Schatten des schiitischen

Terrors, der lange Arm radikaler

Ayatollahs, auch schon über unserer

Region. Am 5, August dieses Jahres

wurde in Marbella der Wagen des

kuwaitischen Verlegers Chalid al

Marsok beschossen. Zu dem An-

schlag bekannte sich später eine

Gruppe mit dem Namen "Islami-

scher Heiliger Krieg".

liche Schwierigkeiten stoßen.

nicht mehr zu messen ist.

In der Typologie terroristischer Selstmordaktionen gibt es allerdings Unterschiede:

 Terroristen in Gefängnissen töten sich in nicht gewaltbedingten Situa-

 das japanische Kamikaze-Kommando auf dem Flughafen Lod bei Tel Aviv (Mai 1972) ging, Gewalt ausübend, zwar selbstzerstörerisch in den Tod; aber die Täter wurden erst nach dem Anschlag von israelischen Sicherheitskräften erschossen.

Die Bereitschaft zu einer Selbstmordaktion kann durch verschiedene Umstände gegeben sein: kulturelle Tradition, Indoktrination, Inspiration sowie die jeweils spezifische Situation eines Kamikaze. Dennoch muß die Fähigkeit und Bereitschaft, freiwillig zu sterben, wohl vor allem im individuellen Bereich angesiedelt werden.

Auch Schitten suchen nicht primär den Tod, selbst wenn er für sie zwecks höherer Weihen erstrebenswert erscheinen mag", sagen israelische Terrorismus-Experten. "Bereitschaft zum Tod reflektiert eher eine gestörte Persönlichkeit und psychopathologische heißt es in einer Studie der Tel Aviver Universität zum Phänomen des Suizid beim schiitischen Terroris-

In der westlichen Welt wird denn auch wohl der Todesmut der Shia-Kommandos letztlich überschätzt. Zahlen über die Stärke schiitischer Selbstmordkommandos - Pressemitteilungen zufolge einige hundert sind eindeutig übertrieben.

Niemals in der Geschichte des modemen Terrorismus war es leicht. Freiwillige für den Suizld zu finden. Auch die PLO hat in der Vergangenheit mit der Risikobereitschaft von Kamikaze-Tätern fast nur verbal gepokert, als sie wirklich in die Tat umgesetzt. Tausende von Mitgliedern hat die PLO, nur eine Handvoll Freiwilliger war und ist bereit, auf den "Trip ohne Wiederkehr" - ein Kommandounternehmen nach Israel hinein - zu gehen.

Daher sind die Zahlen der "Todesbereiten" im Lager der schiitischen Kommandos trotz anderslautender Meldungen in Wirklichkeit eindeutig limitiert. Bei 19 Prozent der bis heute registrierten und von Schiiten verübten Anschläge sprengten sich die Täter selbst mit in den Tod. Die restlichen Attentate wurden durch den Einsatz von Autobomben oder Sprengstoffallen ausgeführt.

Als "Negativbeispiel" für man-

wegen Kontakt zu "Solidarität" Wegen "Zusammenarbeit mit den

Kuwait dienen: Nur einer von insgekonspirativen Strukturen des Untergrundes", gemeint ist die verbotene samt elf Bombenanschlägen der Or-Solidarnose Gewerkschaft, wurde ganisation "Islamischer Heiliger jetzt in Polen zum erstenmal ein Be-Krieg" vom 12. Dezember 1983 war amter des polnischen Sicherheitsmit einem Kamikazeunternehmen dienstes (SB) verhaftet. Die Regiegekoppelt. Selbstmordterronsten rungszeitung "Rzeczpospolita" ("Die kommen eben nicht in Bataillons-Republik": berichtete, es handele stärke. Es sind Einzeltater, die sich um einen Beamten des SB-Be-"handgelesen" von den Drahtziezirksamtes in Danzig. Die Zeitung hern einer Suizid-Aktion ausgegab seinen Namen mit Piotrs an, verschwieg aber Alter und Dienstgrad Andererseits erhöht gerade ihre gedes Verhafteten. Aus nichtoffizieller. ringe Anzahl, ihr von daher be-Quellen verlautete, der Verhaftete sei grenztes Auftreten, den Wirkungsein Offizier, der in der Abteilung grad ihrer Operationen - denn in "Bekämpfung des Untergrundes" tädiesem Tätertyp triumphiert nicht tig war. Er habe dem Gewerkschafts-

Operationen vor allem Polen: Kirche schweigt im Nahen Osten über Autopsiebericht

Kamikaze-Terror schiitischer Komdpa/APF, Warschau mandos: ein altes Phänomen, jetzt Das Autopsieergebnis der Leiche im modernen Gewand profesdes polnischen Priester Jerzy Popiesionellen Zuschnitts. Das ist eine luszko, die in der vergangenen Woche neue Qualität auf der Bühne des inin einem Weichselstaubecken gefunternationalen terroristischen Szenaden worden war, ist nach Meinung rios. Die Brisanz dieser Vorgänge des polnischen Oppositionellen liegt im letzten darin, daß völker-Lipski "so erschreckend", daß die rechtlich anerkannte Staaten die Kirche den Bericht mit Rücksicht auf Selbstmörder unterstützen, sie an die gespannte Atmosphäre im Lann nicht sogleich veröffentlichen will. die Leine ihrer Interessen nehmen. Der Mitbegründer des Komitees zur Bis jetzt lag das Operationsgebiet gesellschaftlichen Selbstverteidigung der Shia-Mörder vorwiegend in der Nahost-Region. Analysen und stati-(KOR) sagte gestern in Warschau, zwei Tage nach der Bestattung des stische Erhebungen beweisen dies: Abgesehen von drei Aktionen fan-Geistlichen könnte das Bekanntwerden der Leiden, die der Priester kurz den alle anderen auf dem nahöstlichen Schauplatz statt - in Libavor seinem Tod ausstehen mußte, schwerwiegende Folgen haben. non 50 Prozent, in Kuwait 25 (alle an Lipski stützte sich in seiner Außeeinem Tag) und in Irak 14. In diesen rung auf kirchliche Institutionen. betroffenen Ländern gibt es eine Im Zusammenhang mit dem Mord starke schiitische Bevölkerungsgruppe mit zahlreichen Khomeinihat sich der Wirtschaftswissenschaft-

Sympathisanten - potentielles Reler Professor Lipinski in einem offenen Brief an Partei- und Regierungsservoir für neue Terrorkader. Die verbleibenden elf Prozent der Opechef Jaruzelski gewandt und ihn wegen seiner moralischen Verantworrationen fanden auch in einem islatung für die Tat zum Rücktritt aufgemischen Staat statt - in der Türkei. fordert. Der Professor schrieb, der Internationale Terrorismus-Fachleute schließen derzeit noch weit-Mord habe Januzelski "den Rest der moralischen Legitimation zur Herrgehend aus, daß das logistische Netz schaft über die polnische Nation" geder Shia-Terroristen ausreichen könnte, um ähnlich spektakuläre Aktionen in westeuropäischen Län-

Embargo – Interne Propaganda Moskaus?

rtr, Moskau Westliche Diplomaten in Moskau haben bekräftigt daß der Kreml durch die Ankündigung eines Brennstoff-Boykotts gegen Großbritannien im sowjetischen Fernsehen in Verlegenheit gebracht worden ist. Sie vertraten die Ansicht, die UdSSR habe mit der Publizierung der Embergo-Absicht interne Propaganda treiben wollen. Die Führung habe der Öffentlichkeit zeigen wollen, daß sie etwas zur Unterstützung der britischen Bergleute unternehme, obwohl tat-sächlich keine Aktion geplant gewe-sen sei. Die Angelegenheit sei besonders peinlich, da die UdSSR sich wiederholt gegen jede Form von Handelsboykotten ausgesprochen habe.

Offizier in Haft González' Widersacher in der Partei beharren auf Spaniens NATO-Austritt

Front gegen die offizielle Haltung / Die Sozialisten bereiten ihren Kongreß vor

"Spanien bleibt in der NATO," Diese außenpolitische Maxime der Regierung González wird Mitte Dezember die Zustimmung des 30. Parteilsges der Sozialistischen Arbeiterpartei Spaniens (PSOE), deren Generalsekretär González ist, erhalten. Allerdings wird die Eingliederung Spaniers in die militärische Struktur, das Kernstück der Verteidigungsgemeinschaft, in dieser Ende 1986 auslaufenden Legislaturperiode kaum verwirklicht werden können.

Ministerpräsideot González, der in seinem Bericht zur Lage der Nation vor einer Woche für den Verbleib in der NATO plädierte, hielt jedoch im gleichen Atemzug die Eingliederung in die militärische Struktur für "un-

Mehrheit für Felipe

Bis auf wenige Ausnahmen wählten die Provinzausschüsse der PSOE an diesem Wochenende ihre Delegierten für den allgemein mit Spannung erwarteten Parteitag in Madrio. Seine Beschlüsse werden sich auf die Regierungspolitik auswirken. Bei den Wahlen ergab sich eine überwiegende Mehrheit für die "offizielle" Liste der Anhänger des Regierungschefs, Auch seinen Gegnern innerhalb der Partei

ROLF GÖRTZ, Madrid ist kiar, daß die Partei in der Regierung mit der Person Felipe González' steht und fällt. Die Liste der oppositionellen Sozialistischen Linken" angeführt von dem Rechtsanwalt und Leiter des Justizausschusses im Parlament, Pablo Castellanos - erhielt knapp 20 Prozent der insgesamt 753 Delegierten.

> Hauptansatzpunkt der innerparteilichen Opposition ist die Kritik an cer Wirtschafts- und Verteidigungspolitik der Regierung. Die Partellinke bezeichnet den programmatischen Kurs des Finanz- und Wirtschaftsministers Miguel Boyer als "rückständig, marktorientiert und ohne soziale Komponente".

> In der NATO-Frage verlangt die Sozialistische Linke" weniger die Abhaltung der von der Partei im Wahlkamp! 1982 versorochenen Volksbefragung über den Verbleib in der NATO, sondern ganz klar den Austritt. Spanien gehört seit dem Sommer 1982 dem Bündnis an.

> Die Debatte bei den Delegiertenwahlen in den Provinzausschüssen ergab einen Einbruch der Anti-NATO-Front auch in das Lager der Anhänger Felipe González'. Diese Entwicklung ist neu und trifft auf den Kanarischen Inseln und den Baleaven, die für die westliche Verteidigung von hoher Bedeutung sind, die

mehrheitliche Meinung der Bevölkerung. Insgesamt werden die NATO-Gegner auf dem Parteitag etwa 35 Prozent der Delegiertenstimmen aus-

Als Sprecher der neuen Anti-NATO-Front innerhalb der Regierungspartei machte am Wochenende der Chef der sozialistischen Gewerkschaft UGT. Nicolas Redondo, auf sich aufmerksam.

Der Sinn der Allianz

Redondo mußte bei der Vorbereitung der Wahl des Generalsekretärs 1974 seine Kandidatur gegen Felipe González zurückziehen. Auf dem Parteitag 1984 will er für einen noch unklaren Kompromiß plädieren: Wiederaustritt aus der NATO, aber deshalb noch keine Neutralität.

Der allgemeine Informationsstand über den Sinn der Atlantischen Verteidigungsgemeinschaft wurde erkennbar, als Befürworter wiederholt darauf hinweisen mußten, daß das Ziel der NATO die Erhaltung des Friedens sei. Das staatliche Fernsehen verbreitet jedoch ein NATO-Bild, das in der neutralen und auch in der bürgerlichen Bevölkerung als aggressiv und friedensstörend" emp-

### Ein Sieg ohne Jubel für Nakasone

Japans Premier behält trotz Kritik Vorsitz der Regierungspartei /Vorgezogene Wahlen?

FRED DE LA TROBE, Tokio Die regierende Liberaldemokratische Partei Japans (LDP) wird Mitte November den Beschuß ihrer Fraktionsführer bestätigen, Ministerpräsident Yasuhiro Nakasone für weitere zwei Jahre als ihren Vorsitzenden zu ernennen. Damit wird der 66jährige Nakasone mit der Mehrheit der LDP im Parlament auch voraussichtlich bis 1986 die Regierungszügel in der Hand behalten

Zum ersten Mal seit 1972 ist somit wieder ein Premier länger als nur zwei Jahre am Ruder. Nakasones fünf Vorgänger mußten wegen parteiinterner Machtkämpfe jeweils schon nach ihren beiden ersten Jahren wieder abtreten. Auf eine Wahl ihres Partelvorsitzenden konnten die Liberaldemokraten diesmal verzichten, da sich unter der älteren und jüngeren Politikergeneration kein Kandidat mit überzeugenden Siegeschancen gegen Nakasone abzeichnete.

Position geschwächt

So blieb es bei der Nominierung des Ministerpräsidenten, der während seiner zweijährigen Laufbahn an der Regierungsspitze einige Erfolge - vor allem in der Außenpolitik - buchen und schwerwiegende Fehler vermeiden konnte. Dennoch bleibt nicht zu übersehen, daß das parteiinterne Verfahren, das zur Entscheidung für Nakasone führte, die Machtposition des Premiers unter den Abgeomdeten der LDP geschwächt hat.

Unter den Fraktionsführern der Partei und auch beim Fußvolk bro-

denpostens viel Unmut gegen Nakasone auf. Vor allem wurde ihm sein Opportunismus angelastet. Fast wäre es seinem Vorgänger, im Amt des Premierministers, Suzuki, gehingen, die Ernennung Nakasones zu hintertreiben. Suzuki hatte sich über die Erklärung des Ministerpräsidenten geärgert, daß er Japan aus der au-Benvolitischen Isolierung geführt habe, in die es unter Suzuki geraten sei. Nur das energische Einschreiten des ehemaligen Regierungschefs Kakuei Tanaka, der über den größten innerparteilichen Anhang gebietet, sicherte die Wiedernominierung Naka-

Da die Statuten der LDP die Amtszeit des Parteivorsitzenden - und damit des Ministerpräsidenten - auf vier Jahre begrenzen, wird Nakasone in spätestens zwei Jahren von der Regierungsspitze zurücktreten. Der Kampf um die Nachfolge hat unter der Generation aussichtsreicher jüngerer Politiker schon begonnen. Einige japanische Medien vermuten schon, daß der Ministerpräsident angesichts seiner zahlreichen Gegner unter den LDP-Parlamentsabgeordneten in einem Jahr stürzen könnte.

Dagegen spricht allerdings die steigende Popularitätskurve Nakasones im Volk: laut einer kürzlichen Umfrage unterstützen 58 Prozent seine Politik. Als Regierungschef hat er das Vorrecht, jederzeit vorgezogene Unterhauswahlen auszuschreiben. Er deutete auch an, im nächsten Jahr von diesem Privileg Gebrauch zu machen. Bei den letzten Wahlen zum

neuerliche Vergbe des Vorsitzen- Unterhaus errangen die Liberaldemokraten nur eine knappe Mehrheit, ein neuer Urnengang könnte die Mehrheitsverhältnisse zugunsten des Premiers verschieben.

> Nakasone profilierte sich vor allem in der Außenpolitik. Er strebte einen engen Schulterschluß mit den Vereinigten Staaten an und bemühte sich um Aussöhnung mit dem südkoreanischen Nachbarn.

Reise in die USA

Wann seine Erfolge auch vielfach nur im Atmosphärischen blieben, so gelang es ihm doch, das Image von der konturlosen Politik Japans zu verwischen. Die japanische Position im westlichen Lager definierte er eindrucksvoller und klarer als seine Vor-

Aus seiner Umgebung verlautete jetzt, daß er voraussichtlich schon im Januar zu einem Staatsbesuch in die USA auforechen werde. Es ginge ihm vor allem darum, einen neuen Han-delskonflikt mit Washington zu vermeiden, den die immer höheren japanischen Ausführüberschüsse auslösen könnten.

Nakasone will nach eigenen Aussagen während seiner beiden letzten Amtsiahre neben dem außenpolitischen Programm die Verwaltungsund Ausbildungsreform sowie die Sanierung der Staatsfinanzen vorantreiben. Die japanischen Medien vermuten, daß er angesichts der Macht-kämpfe in der LDP so heiße Eisen wie größere Aufrüstung oder Verfassungsänderungen nicht mehr anfas-



MENSCHEN SIND FÜR IRLAND WIE ÖL FÜR TEXAS.



Jüngste und am schnellsten wachsende Bevölkerung Europas. Gebildet. Begabt, Begeisterungsfähig. Neugierig auf alles Neue.

Mitglied der Europäischen Gemeinschaft. Hort der Unternehmerfreiheit Seit Jahren der lukrativste Standort Europas.

Irland. Das Land der jungen Europäer.

IDA ireland 🎝

5000 Köln 51, Bayenthalgünel 13. Telefon ((221) 371007. Direktor: John McSweeney. 7000 Stuttgart 1, Jägerstrasse 19. Telefon (0711) 991468. Direktor: Richard A. McCarth, 2000 Hamburg 1, Ballindamm 37. Telefon (040) 336421. Direktor: Jim Jackson. 8000 München ∑, Maximaliansplatz 18 Telefon (089) 227647 Direktor Ultan O'Raghallaigh.



### "Ein dichteres Flugnetz bringt vor allem den Geschäftsleuten erhebliche Erleichterungen:"

Frankfurter Aligemeine Zeitung vom 11.7.1984.



Die DLT ergänzt das Flugangebot zwischen allen wichtigen deutschen Flughäfen und dem nahen Ausland: Bayreuth, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Hof, Köln/Bonn, München, Münster/Osnabrück, Nürnberg, Saarbrücken, Stuttgart, Westerland/Sylt, Amsterdam, Paris, Venedig



### Briefe an DIE • WELT

DIEWELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### "Recht zum Unrecht"?

Der ist Nr. 38 vom 16.9. 1984 veröffentlichte Artikel Einenschuld von Axel Springer, der mit Recht die Anstrukt daß neben Amerika auch die europäischen Staaten, und von ihren besonders die Bundes regublik Dentschland, zur Hilfelei währt, bis der Bundesgerichtshof im stung für Gen Stast Israel aufgerufen sind, läßt an eine andere Ehrenschuld der Bundessepublik denken: die Entschädigung der Opfer nationalsozialistischer Verfolgung Nach Abschluß der Entschädigung kann gesagt wer-den, daß diese Ehrenschuld weitgehend, aber nicht völlig, erfüllt worden ist. Fast allen der durch die NS-Verfolgung Kränken und Geschädigten wurde ein sorgioser Lebensabend gesichert. Aber die guten Ergebnisse der Wiedergutmachung werden durch den Schatten einer mit 20 000 bis 30 000 Antragstellern nicht zu gering geschätzten Zahl leer Ausgegangener getrübt. Diese Fußkranken der Wiedergutmachung sind nicht an gesetzlichen Bestimmungen oder engherzigen Behörden, sondern an einer zu formalistisch eingestellten Justiz

Des Bundesentschädigungsgesetz enthält - im Gegensatz zur Kriegsopferversorgung und zum Lastenausgleich - eine Antragsfrist (1. 4. 1958); aber für einige Gruppen von Verfolgten wurde erst nach dem Ablauf der Antraesfrist klargestellt, daß für sie entgegen bisheriger einheltiger Meinung doch eine Entschädigungsberechtigung gegeben war. Da sind zunächst diejenigen, die auf der Flucht vor den deutschen Truppen in der Sowjetunion inhaftiert wurden. Ihnen wurde von den Behörden und den mit der Entschädigung vertrauten Bevollmächtigten erklärt, daß sie keine Ansprüche hätten, weil sie ja nicht von den Deutschen, sondern von den Sowjetes inhaftiert waren. Die Entgegennahme von Entschädigungsanträgen lehnten alle Anwälte wegen Aussichtslosigkeit ab. Erst vier Jahre nach Ablauf der Antragsfrist entschied im März 1962 der Bundesgerichtshof mit einer hervorragenden Begenindung, daß auch solche Schäden, die Verfolgte auf der Flucht vor deutschen Truppen in der Sovjetunion erlitten hätten, zu entschädigen seiert. Ähnlich erging es den in Rumanien Verfolgten; deren Ansprüche zunächst generell abgelehnt wurden und zu deren Anerkennung sich die entschädigungspflich- desgerichtshofs kommen die Richter tigen Länder nach längeren historischen Forschungen auch erst nach me - aus der Zivilgerichtsbarkeit, de-

in largard in security facilities

währt, bis der Bundesgerichtshof im Jahre 1971 strengere Anforderungen an Inhalt und Begründung des Wiedereinsetzungsantrags aufstellte, die weder von den Anwälten noch von den Behörden vorauszusehen waren. Der Bundesgerichtshof verlangt, daß der Anspruch "alsbald" nach Kenntniserlangung von der Entschädigungsberechtigung geltend gemacht wurde und Angaben darüber, von wem der Geschädigte zuerst eine verneinende Auskunft erhalten hatte und wann, von wem und wie er später von seiner doch bestehenden Entschädigungsberechtigung erfahren hatte. Die in der Praxis häufig vorkommende Wendung "vor kurzem" sah das Gericht nicht als ausreichend an. An dieser mehr zivilprozessualen als verwaltungsrechtlich orientierten Rechtsprechung sind nunmehr 13 Jahre lang nicht wenige Ansprüche kranker und alter Menschen gescheitert. Zwar hat das Bundesverfassungsgericht die einengende Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht als verfassungswidrig bezeichnet. Aber "nicht verfassungswidrig" heißt nicht unter allen Umständen auch "richtig".

Das Entschädigungsgesetz hat Behörden und Gerichte zur Amtsermittlung verpflichtet, damit geschäftsungewandte Antragsteller nicht hilflos auf der Strecke bleiben sollten. Diesem Prinzip widerspricht es, wenn jetzt den meist angewandten Antragstellern besondere Pflichten hinsichtlich der Begründung ihres Wiedereinsetzungsantrags auferlegt werden. Wären wirklich die vom Gericht geforderten Angaben für die Entschädigungsbehörden von Wichtigkeit - in Wirklichkeit waren sie an diesen Einzelheiten gar nicht interessiert -, hätten sie den Antragsteller befragen können. Es sei in diesem Zusammenhang angemerkt, daß die Richter des Bundestinanzhofs aus der Finanzverwaltung kommen und daß in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer an der Rechtsprechung beteiligt

Im Entschädigungssenat des Bun-- bis auf eine hochkarätige Ausnah-

ren strengere Formerfordemisse der Wirklichkeit, wie sie den Entschädigungsverfahren zugrunde liegt, nicht gerecht werden. Wo das Recht den zugrundeliegenden Lebensverhältnissen nicht entspricht, entstehen Spannungen, erhebt sich die Frage nach dem "richtigen Recht". Daher sollte der Bundesgerichtshof, dessen Rechtsprechung kürzlich in der Fachpresse kritisiert worden ist und dessen Auffassung wohl auch den Europäischen Gerichtshof noch beschäftigen wird, seine den zugrundeliegenden Lebensverhältnissen nicht genügend Rechnung tragende Auffassung noch einmal überdenken, damit nicht Recht zum Unrecht" wird und das glänzende Bild der Wiedergutmachung nicht durch eine Gruppe leer ausgegangener Verfolgter verdunkelt wird. Erst wenn diese zu ihrem Recht gekommen ist, wird die Ehrenschuld völlig beglichen sein.

Dr. Walter Brunn, Berlin 31

#### Widerspruch

"Anf Jeder zweiten Kamette wird Gewalt verberriicht"; WELT vom 24. Oktober Sehr geehrte Frau Kranefuß,

Ihr Artikel begann mit dem Satz Von den etwa 6000 Video-Kassetten, die Verleiher anbieten, enthält rund die Hälfte Szenen der Gewalt bis hin zur Perversion." Wir kennen die Quelle Ihrer Zahlen nicht, möchten Ihnen jedoch präzisere Angaben machen.

Im neuen Videokassetten-Gesamtverzeichnis unseres Instituts, das Anfang November ausgeliefert wird, sind 5682 Titel aufgeführt, Davon gehört ein Drittel zu den Sachgebieten Dokumentation, Sport, Training. EDV, Lebenshilfe, Bildung, Sprachkurse, Medizin und Videokunst, Es verbleiben für die "Unterhaltungsbereiche" von Western, Action, Horror, Erotik über Heimatfilme, Monumentalfilme, Musikvideos bis hin zu Kinder- und Jugendfilmen nur noch 4000 Titel. Darunter ganz gewiß nicht 3000 Titel mit Szenen der Gewalt bis hin

Von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften sind

#### Wort des Tages

99 Was dem Herzen widerstrebt, läßt der Kopf nicht ein. Arthur Schopenbauer; deutscher Philosoph (1788–1860) z. Zt. ca. 600 Titel als jugendgefährdend eingestuft, wovon ca. 50 % von den Programmanbietern nicht mehr im Programm geführt werden, denn die Indizierungen sind bis zu drei

> Mit freundlichen Grüßen Thomas Grothkopp, Deutsches Video Institut e.V., Berlin 30

#### Mord

"Zitet des Tages"; WELT vom 26. Oktober Sehr geehrte Damen und Herren, ich stimme Bischof Wittler uneingeschränkt zu, wenn er die Forderung des Vorstandes der Gewerkschaft OTV, die Abtreibung im Sinne der "Fristenlösung" freizugeben, einen Skandal nennt. Als Angehöriger des öffentlichen Dienstes distanziere ich mich hiervon.

Weshalb müssen diese Leute eigentlich mit der Nase darauf gesto-Ben werden, daß es sich bei dem sogenannten Schwangerschaftsabbruch um die Tötung eines Menschen vor der Geburt handelt, um die Vernichtung einer menschlichen Existenz im Anfangsstadium? In diesem Punkt muß doch jeder denkende Mensch dem Papst zustimmen, der Abtreibung als Mord bezeichnet - jedenfalls soweit für einen solchen Tötungsakt lediglich emanzipatorische Motive oder Bequemlichkeitsgründe ausschlaggebend sind (seine Einstellung zur Empfängnisverhütung vermag ich allerdings nur als abwegig zu bezeichnen!). Die Tötung eines Menschen im Mutterleib unter solchen Voraussetzungen ist nach meiner Auffassung unter ethischen Aspekten eine schwerere Verfehlung als die Praktizierung der Euthanasie bei unheilbaren und mit schweren Qualen verbundenen Leiden aus Mitleid. Das Postulat eines generellen Rechtes auf Abtreibung ist mithin Ausfluß einer Mördermentalität.

Die ÖTV-Vorsitzende mag bei ihrem Vorstoß "nur" die Straffreiheit für derartige Untaten im Auge gehabt haben; indessen sollte sie sich darüber im klaren seln, daß sie sich damit letztlich an einer Umwertung aller Werte (zwar nicht im Sinne von Nietzsche, sondern im Geiste von Marx) beteiligt mit der Folge, daß sich zunehmend die Auffassung verbreitet, es gebe eine Art "Menschenrecht" auf Abtreibung.

Mit freundlichen Grüßen E. Hügel, Grefrath

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, deslo größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Die Hamburger Stiftung F. V. S. hat den Wilhelm-Leopold-Pfeii-Preis für 1984 dem Waldwirtschaftsexperten Professor Karl Friedrich Wentzel aus Wiesbaden zuerkannt. Die mit 20 000 Mark doneste Auszeichnung wird an Persönlichkeiten im europäischen Raum vergeben, die sich um eine beispielhafte Waldwirtschaft verdient gemacht haben. Der Preis wird heute in der Freiburger Universität übergeben.

Der mit 10 000 Mark dotierte Carl-Schenck-Preis der gleichnamigen Darmstädter Maschinenfabrik ist zum vierten Mal an zwei junge Ingenieur-Wissenschaftler der Technischer. Hochschule Darmstadt vergeben worden. Die diesjährigen Preisträger sind der Maschinenbauer Hermann Kloberdanz und der Datentechniker Ralf Torsten

Professor Dr.-Ing. Hans Marko, Ordinarius für Nachrichtentechnik der Technischen Universität München wurde von der Nachrichtentechnischen-Gesellschaft im Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) "in Würdigung seiner herausragenden technischen-wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der nachrichtentechnischen Informations- und Systemtheorie" der Karl-Küpfmüller-Preis 1984 verliehen. Der Preis wird alle vier Jahre anläßlich des VDE-Kongresses vergeben und ist mit einer Gelönrämie von 10 000 Mark verbunden.

Der Logistik-Preis 1984, der in Bremen ansässigen Bundesvereinigung Logistik (BVL), wurde der HILTI AG, vertreten durch den Direktor der Konzernlogistik Hanns C. Pladerer verliehen. Die Firma erhielt den Preis für die Gestaltung eines weltweit integrierten angewandten Logistik-Konzeptes von der Beschaffung bis zur Nutzung des Produktes. HILTI ist ein in Liechtenstein ansässiges internationales Spezialunternehmen der Befestigungstechnik.

#### **ERNENNUNG**

Die Türkei wird in München durch einen neuen Generalkonsul vertreten. Die Bundesregierung erteilte Kemal Yurdagogan das Exequatur. Sein Konsularbezirk umfaßt die Regierungsbezirke Schwaben, Ober- und Niederbayern. Neuer tür-

### kischer Generalkonsul in Stuttgart

Personalien

wird Rasit Gürün. Sein Konsularbezirk erstreckt sich auf die Regierungsbezirke Stuttgart und Tübin-

#### **GEBURTSTAG**

Wenn in der Bundesrepublik Deutschland über das künstliche Herz diskutiert wird, dann kann niemand an dem Berliner Herzchirurgen Professor Emil Bücheri vorbeikommen, der heute seinen 65. Geburtstag feiert. Bücherl ist einer der



Emil Bücheri ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

bervorragendsten deutschen Experten auf dem Gebiet der Herz- und Kreislauschirurgie. In Fürth geboren, studierte er in München, Rom und Heidelberg und legte 1944 das medizinische Staatsexamen ab. Nach Tätigkeiten in Heidelberg, Amberg, München, Göttingen und Stockholm, begann er 1955 in Göttingen als Privatdozent für sein Fach die Hochschullaufbahn. 1957 ging er in gleicher Eigenschaft an die Freie Universität Berlin, wo er 1962 außerplanmäßiger Professor, 1968 Ordinarius und Klinikdirektor wurde. Von 1964 bis 1968 war er zusätzlich ärztlicher Direktor des Städtischen Krankenhauses im Westberliner Bezirk Neukölln. Er spezialisierte sich als Chirurg vor allem auf extracorporale Zirkulationen (Herz-Lungen-Maschine), Organtransplantationen, Schock und künstliches Herz. 1957 nahm er die erste Operation an einem offenen Herzen in

Deutschland vor. Bekannt wurde Bücherl durch seine Arbeiten am künstlichen Herzen seit 1962, Im Laborversuch überlebte 1976 ein Versuchstier, das Kalb Barbara, mehrere Monate mit einer künstlichen Blutpumpe, Seit 1968 leitet Bücherl die chirurgische Universitätsklinik Westend der Freien Universität Berlin. Bücherls Forschungen, die vom Bundeswissenschafts-Ministerium und der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützt werden, zielen auf die Verkleinerung des Kunstherzens sowie die Belastbarkeit und die Organverträglichkeit des zu verwendenden Kunststoffes.

#### **EHRUNGEN**

Mit der Ehrendoktorwürde zeichnete die Technische Universität Berlin den amerikanischen Wissenschaftler Edwin James Hart aus. Der 74jährige erhielt diese seltene Auszeichnung für seine wegweisenden Arbeiten auf dem Gebiet der Strahlenchemie, die sich zu einem neuen Gebiet der nhysikalischen Chemie entwickelt hat. Hart ist seit 1975 Berater des "Argonne National Laboratory". 1962 gelang ihm gemeinsam mit dem Physiker Boag die bahnbrechende Entdeckung des hydratisierten Elektrons, einem bisher fehlenden, aber von Grund auf wichtigen Teilchen der Chemie. Mit diesem Elektron können viele kontrollierte Reaktionen ausgelöst werden. Der neue TU-Ehrendoktor ist bereits Humboldt-Preisträger und erhielt außerdem die J. J. Weiss-Medaille der ... Association for Radation & Research".

Der Leiter der Forschungseinheit Mikrobiologie an der Universität Marburg, Professor Dr. Rudolf Kurt Thauer, ist mit der Otto-Warburg-Medaille der Gesellschaft für Biologische Chemie geehrt worden. Die Gesellschaft würdigte die Forschungsarbeiten des Wissenschaftlers über die Struktur von Enzymen und die Wirkungsweise der Tetrapyrrol-Cofaktoren der Methanbakterien.

#### UNIVERSITÄT

Einen Ruf auf die C4-Professur für das Fachgebiet Neutronenstreuung an der Technischen Universität Berlin nahm Professor Dr. Pereno Mezei an. Er war bisher als Physiker und Gruppenkoordinator im Institut für Max von Laue/Paul Langvin im französischen Grenoble tätig.

# In elf Tagen verdienen unsere Sparer so viel, wie die deutschen Frauen jährlich für Fein-

ibt sie dick und durchsichtig. Eng- oder weitmaschig. Mit Punkten und in allen Farben: Feinstrumpfhosen sind der deutschen Frauen liebstes Bemkleid. Dafür legen sie jährlich 770 Millionen Mark auf die Ladentische.

So viel verdienen unsere Sparer in rund elf Tagen. Denn die erfolgreichsten Wentpapiere Deutschlands bringen Tag für Tag 75 Millionen Mark Zinserträge.

Geld solite Geld verdienen, und zwar so viel wie möglich. Plandbriefe und Kommunalobligationen sind dazu ideal. Denn: Sie bieten Ihnen hohe, in der Regel die jeweils höchsten Zinsen.

Sie können die für Sie passende Laufzeit aussuchen. Und Ihre Papiere von

heure auf morgen zum Tageskurs verkaufen oder beleihen lassen. Ihre Bank oder Sparkasse übernimmt das für Sie.

strumpfhosen ausgeben.

Pfandbnefe und Kommunalobligationen werden von Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken ausgegeben. Sie sind nach den speziellen Vorschriften des Hypothekenbankgesetzes und des öffentlichen Pfandbriefgesetzes durch Hypotheken und Darlchen an die öffentliche Hand gedeckt. Es gibi sie übrigens bereits seit 1769. Wir verdanken sie dem Alten Fritz.

Banken, Versicherungen und Industriefirmen wissen das natürlich. Sie kauften im letzten Jahr für mehr als 90 Milliarden Mark. Und was für die Profis richtig ist, ist auch gut für den Privatanleger.

Und noch eins: Legen Sie Ihre Pfandbriefzinsen wieder in Pfandbriefen an, damit Ihr Gold noch mehr Gold verdient.

Bei allen Banken und Sparkassen.





Horr Rege neue ten 2 nom ren? Allg ner wird leon erns stigt es s Wah Тец zum Eng: schv auf c erhü entv häns cher dene dent sons Welt die beeir lahm D unte krati ser I

### "Uni Bielefeld – Beispiel für rot-grüne Macht<sup>\*\*</sup>

Untersuchung eines US-Institutes / Strafantrag

PETER PHILIPPS, Bonn Als "Musterfall der Entwicklung rot-grüner Machtstrukturen in der Öffentlichkeit" hat das "American European Strategy Research Institute\* Aktionen und hochschulpolitische Strukturen an der Universität Bielefeld dargestellt. Es solle, so der deutsche Geschäftsführer Burkhard Schmidt, eine "Failstudie" sein. Vergleichbare Zustände wie in Bielefeld gebe es auch an anderen Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland. Unter dem Titel \_Bielefeld auf dem Weg ins ret-grüne Abseits?" sind die Ergebnisse der Beobachtungen jetzt veröffentlicht worden. Das Rektorat der Universität hat Strafantrag gestellt, weil diese Veröffentlichung ein Versuch sei, die Vertrauensgrundlagen der Hochschule in der Öffent-

Flugschriften, Zeitungen, Universitäts-Veröffentlichungen, Plakate und ähnliches sind von dem Institut zusammengestellt und mit einer "Zusammenhangsanalyse\* versehen worden. Die Zustandsbeschreibung ergebe "das Bild einer rasch fortschreitenden bedrohlicben Entwicklung", die bis in die Stadt selbst ausstrahle und zu einer "erheblichen Gefährdung der rechtsstaatlichen Ordnung" führe. Die von der DKP propagierte "Stärkung und Zusammenführung aller Linkskräfte" habe "weitreichend und von vielen Bürgern noch nicht durchschaute Fortschritte gemacht". Die Universität bilde einen "quasi rechtsfreien Raum", von dem aus ein "Großteil der Führer der Bielefelder Bunten sowie der Bielefelder DKP" aus "oft auf Lebenszeit und mit Pensionsberechtigung fest etabliert von innen und meist im Stillen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeiten" könnten.

In der Veröffentlichung wird als eines unter vielen Beispielen das "Oberstufen-Kolleg" der Universität genannt: Im dazu gehörenden Veranstaltungskalender für das Wintersemester 1983/84 heiße es zum Kurs über das Thema Faschismus, der von einer Musiklehrerin abgehalten worden sei: "Der Ausbau des Staatsapparates, besonders der Geheimdienste und des Bundesgrenzschutzes, Berufsverbote etc. haben gerade im westlichen Ausland, aber auch im Inland Erinnerungen an die faschistische Vergangenheit wachgerufen. Das vorrangige Ziel sollte sein, faschistische Tendenzen zu erkennen und entsprechende Gegenstrategien ent-

wickeln zu können\*. Ein DKP-Mitglied, eigentlich für Technologie-Unterricht zuständig, hielt im Oberstufen-Kolleg der Universität einen Kurs über Marxismus ab, was offenbar kein Einzelfall war. Das Extrablatt des MSB-Spartakus "Roter Pfeffer" zitierte deshalb auch süffisant, daß der Landesrechnungshof das Oberstufenkolleg gerügt habe, weil dort die Unterrichtung jährlich 2,8 Millionen Mark teurer sei, als in anderen wissenschaftlichen Ein-

Die Folgen der kritisierten Zustände an der Hochschule sind greifbar: Mit dem Etikett "Neonazi" würden – so die Darstellung des Instituts - "abwechselnd die politischen Gegner RCDS sowie die Studentengruppe des Bundeswehr-Reservistenverbandes" belegt. Vom Studentenverband SHB seien Parolen zu hören wie "Vorbereitung eines beispiellosen Kriegsverbrechens' durch die "atomaren Landsknechte Kohl und Genscher". Bei einer Autorenlesung ging es um die "erste öffentliche Versenkung eines Flugzeugträgers an der Universität Bielefeld", darum - so ein Juso-Info - "Sand ins Getriebe der Militärmaschine zu streuen". Dazu gehörte auch, daß ein Bücherstand des RCDS mit Bundeswehr-Broschüren in der Unihalle "aggressiv umringt, geplündert und mit eilig gemal-Verleumdungsplakaten"

schleift wurde. In der gesamten Hochschule gebe es mittlerweile eine planmäßige "Vernetzung" durch die Repräsentanten der äußersten Linken, heißt es in der Veröffentlichung. "Dieser politischen Infrastruktur hat das bürgerliche La-

### Sinkende Kosten und Zinsen laden zum Bauen ein

Von PETER GILLIES

7ir haben keine Krise am deutschen Wohnungsmarkt, sondern eine eine Normalisierung". In einem Gespräch mit der WELT skizzierte Bundesbauminister Oscar Schneider (CSU) die Folgen dieser Entwicklung: Mit dem steigenden Angebot an Mietwohnungen werden immer mehr Wohnungen leerstehen, was die Mieterposition weiter stärkt. Andererseits ist Bauen "heute so günstig wie selten", Eigentumsförderung deshalb der Schwerpunkt der Bundesregierung.

Auf den ersten Blick ist das Bild in der Tat verwirrend: Einerseits stehen mancherorts Wohnungssuchende Schlange bei den Behörden, andererseits sind bis zu einer Million Wohnungen leer - Überfluß oder Mangel am Wohnungsmarkt?

Schneider: Seit 1968 verfügen wir über keine verläßlichen Daten mehr, sind auf Schätzungen angewiesen. Wir haben einen zunehmenden Leerstand bei gemeinützigen Wohnungen - rund 250 000 -, aber das sind Miet-Container, monotone Wohnblocks in schlechter Lage und mit schlechter Ausstattung. Gute Wohnungen am richtigen Standort stehen nicht leer. Die Not am Wohnungsmarkt ist vorbei, aber es gibt einen gewissen Mangel an preisgunstigen Wohnungen am richtigen Ort, in der Nähe des Arbeitsplatzes, und diese sind für einen Teil der Bevölkerung zu teuer.

WELT: Angeblich gibt es heute be-reits eine Million Wohnungen mehr als die Behörden in ihren Statistiken führen. Erwarten Sie von der geplanten Volkszählung 1985 hier Klarheit?

Schneider: Auf jeden Fall, denn in der Volkszählung werden auch die Wohnungen erhoben.

WELT: Wenn es keinen allgemeinen Wohnraummangel mehr die Politik noch immer an dieser

Schneider: Natürlich werden gute und zugleich preiswerte Wohnungen immer stark nachgefragt werden. Aber die Ungerechtigkeit der Verteilung trifft vor allem jene, die erstmals eine Wohnung suchen: die jungen Ehepaare, die Alleinerziehenden, junge Berufstätige. Für diese gibt es kaum Sozialwohnungen, sie müssen auf freifinanzierte ausweichen. So ist deren Mietbelastung überproportional hoch. Unsere derzeitige Wohnungsstruktur hat also zu unsozialen

Ergebnissen geführt. Der CSU-Politiker macht in dem Gespräch deutlich, daß ihn diese unsoziale Verteilungswirkung berausfordert. Das starre Mietrecht habe, statt den Markt wirken zu lassen, zu einem "öffentlichen Verteilermarkt" geführt. Der Newcomer habe kaum mehr eine Chance. Begünstigt seien vor allem jene, die irgendwann eine Wohnung zu günstigen Bedingungen erhaschten. Schneider räumt ein, daß sich das deutsche Mietrecht noch immer an Mangel der Nachkriegszeit Zuschüsse aber bereits Preisführer am Markt sind? Schneider: "Ich möchte nicht den Begriff ,Skandal' benutzen. Aber im

sozialen Mietwohnungsbau ist die soziale Treffsicherheit längst verlorengegangen. Genau deswegen lautet die Marschroute der Bundesregierung: Der Bund fördert im sozialen Wohnungsbau nur noch Eigentumsmaßnahmen, weil er den Aufwand für eine Sozialwohnung von rund 200 000 Mark nicht rechtfertigen kann, zumal sie für den einkommensschwachen Mieter, für den sie eigentlich gedacht ist, zu teuer ist. Außerdem: durch Eigentumsmaßnahmen werden preiswerte Sozialwohnungen frei."

orientiert. Ist es dann aber nicht ein

Skandal, daß die freifinanzierten Mie-

ten nur sehr gering steigen, die Sozi-

almieten trotz der riesigen staatlichen

In dem WELT-Gespräch machte der Bauminister deutlich, daß er in dieser Legislaturperiode ungern an eine weitere Liberalisierung des Mietrechts herangeht. Zum einen müsse man die kleine Mietrechtsreform\*

auch 1983 noch 32 000 Wohnungen auf diese Weise fertiggestellt wurden - alles durch gewerbliche Betriebe und nicht in Selbsthilfe, was 60 000 Arbeitsplätze sicherte. Ob die Anleger bei Bauherrerunodellen immer klug beraten waren, ist eine andere Frage. Diese Leute haben etwas riskiert. Wenn sie über 15 Jahre kalkulieren und die Steuerverlagerung berücksichtigen, gewinnen sie gar nichts. Per Saldo ist das eine große Täuschung. Aber angesichts der Einschränkungen, jüngst auch durch den Bundesfinanzhof, sehe ich nicht den geringsten Anlaß, daß der Gesetzgeber hier noch mehr wegnimmt.

In den letzten Wochen fiel auf, daß der Bauminister mit dem Motto "Jetzt bauen" potentielle Bauherren ermuntert, ihre Absichten nicht hinauszuschieben. Schneider erläutert die Rahmenbedingungen: niedrige Baukosten und gesunkene Hypothekenzinsen, "außerordentlich günstige Preissenkungen am Immobilienmarkt von bis zu 25 und 30 Prozent".

Wir stehen an einer Wende. Unsere Wohnungspolitik braucht eine neue Qualität. Wir haben bereits eine quantitative Sättigung, wir haben aber einen regionalen und gruppenspezifischen Bedarf.

wirken lassen, andererseits eilt die Entwicklung am Markt dem Gesetzgeber bereits voraus. Damit wird die brisante Mietrechtsproblematik wesentlich entschärft. Das ist deswegen eine Sache der nächsten Legislaturperiode". Schneider stellt auch die politische Verantwortlichkeit klar: Zuständig ist der Justizminister.

Das Merkmal der "neuen Wobnungspolitik" sei vor allem, den selbstnutzenden Eigenheimer zu fördern, unter gleichen Bedinguungen auch den Mieter, der an seiner Wohnung Eigentum erwerben will. Der Selbstnutzer braucht künftig auch nicht mehr wie bisher den Nutzungswert an seiner Wohnung zu besteuern. Über die künftigen Steuervorteile für Häuslebauer gab es ein längeres politisches Gezerre, schadet das dem

Schneider: "Wir bieten klare Vorgaben, beispielsweise über den jährlichen Steuervorteil von 15 000 Mark auf acht Jahre plus Baukindergeld. Im heutigen Koalitionsgespräch ist noch zu klären, wie hoch das Baukindergeld sein wird. Wir sind uns einig, daß es diesen Zuschuß vom ersten Kind an geben wird. Ich möchte gern 1200 Mark pro Kind und Jahr. Außerdem wird zusammen mit dem Finanzminister zu entscheiden sein, ob die Sperrfrist für die Freigabe von Bausparverträgen wieder von zehn

WELT: Wie steht der Bauminister zu den Bauherrenmodellen?

Das werde besonders deutlich am "unecbten Zweifamilienhaus" (unecht deswegen, weil der Eigentümer sein Haus zwar um die Einliegerwohnung erweitert, sie aber selbst be-wohnt), meint Schneider. Dies koste den Staat jährlich bis zu zwei Mīlliarden Mark. Diese Form des "privilegierten Bauens" entfalle zwar zum Ende 1986, aber für Projekte der Jahre 1985 und 1985 gelte eine zwölfjährige Übergangsfrist. "Mit so günstiger steuerlicher Förderung baut der niemals mehr. 1 lädt Schneider ein.

Wenn der der gewandelte Wohnungs- und Immobilienmarkt mit teilweisen Miet- und kräftigen Preissenkungen attraktive Einstiegsbedingungen liefert, warum muß der Staat dennoch jährlich mit zweistelligen Milliardensummen subventionieren? Gehen diese Steuergroschen nicht am Bedarf vorbei, stellen sie eine Fehllenkung knappen Kapitals dar? Ohne eine "gewisse differenzierende Besteuerung" gehe es nicht, entgeg-net Schneider. Der Kern seiner Politik sei es gerade, nicht wahllos Wobnungen zu produzieren, sondern "streng bedarfsorientriert" vorzuge-

wirtschaft wächst, sieht es in der Bauwirtschaft düster aus. Wie schätzen Sie deren Lage ein?

werden. Wir haben 18 Millionen Wohnungen gebaut, Schulen, Kirchen,

Planens, denn wir haben keinen Massenbedarf, sondern nur noch gezielten Einzelbedarf. WELT: Wie sieht diese 'neue Quali-

Schwimmhallen. Wir brauchen heute

eine neue Qualität des Bauens und

tät' aus? Schneider. Ich will es beim Eigentumsbau erläutern. Wir werden hier auf Dauer nur einen echten Neubaubedarf von jährlich rund 150 000 Wohnungen haben. In gleicher Höhe aber werden sich andere Aufgaben bewegen: Um- und Ausbauten, Ersatzbau, Modernisierung, Stadtsanierung, umweltfreundliche Wohnverhältnisse, Aufgaben der Stadt-Ökolo-

WELT: Aus der Bauwirtschaft werden aber Milliarden-Programme zur Konjunkturankurbelung gefor-

Schneider: Davon halte ich nichts. gar nichts. Wir haben keine Krise am Wohnungsmarkt, wir erleben eine Normalisierung. Wir brauchen keine Milliarden-Programme, sondern Ver-läßlichkeit, Beständigkeit, Stetigkeit im Baugeschehen.

WELT: Aber diese Bundesregierung hat 1982 selbst ein Konjunkturprogramm aufgelegt, dessen Wirkung heute wie ein Strohfener erloschen ist.

Schneider: Damals gab es einen hohen Rückstau an Bauentscheidungen aus den Jahren 1980 bis 1982. Als wir das Programm beschlossen, gab es binnen weniger Wochen einen Run auf die Baugenehmigungsbehörden. Wir haben damals kein künstliches Feuer entfacht, sondern binnen drei Monaten den zurückgestauten Baubedarf aktiviert, also in Nachfrage umgesetzt. Heute ist ein Stau dieser Art nicht zu erkennen.

gilt meist die Eigentumsquote. Sie hat sich zwar in zwei Jahrzehnten etwa verdoppelt, ist aber mit rund 40 Prozent international noch immer recht niedrig. Andererseits gebe es Familien, erläutert Schneider, in denen der Sohn in der Universitätsstadt ein Appartement hat, die Familie ihr Haus und zudem eine Ferienwohnung besitzt. "Aber es nützt mir ja nichts, daß der eine drei Wohnungen hat und der andere gar keine," meint er. Das erinnere ihn an den Sarkasmus über den statistischen Durchschnitt: Der eine Fuß auf der heißen Herdplatte, der andere im Schnee, ergibt im Mittel eine angenehme Temperatur.

fendes Motto seiner Politik gebe, entgegnet der Minister. "Wir stehen an einer Wende. Unsere Wohnungspolitik braucht eine neue Qualität. Wir haben bereits eine quantitative Sättigung, wir haben aber einen regionalen und gruppenspezifischen Bedarf. Mit pauschalen Allerwelts-Bauleistungen können wir die Probleme

#### Umweltauto: Strauß fordert sofortige Kfz-Steuerfreiheit

Bayern fordert, schadstoffarme Personenwagen von sofort an und nicht erst zum 1. Juli 1985 von der Kfz-Steuer zu befreien. Diesen Stichtag hatte die Bundesregierung zwar in ihrem Beschluß vom 19. September genannt, Jedoch sieht der morgen vom Kabinett zu verabschiedende Gesetzentwurf (WELT vom 31.10) ein früheres Inkrafttreten vor. Der Bundesrat kann in seiner Sitzung am 16. November durch Änderungsvorschläge zu dem Entwurf eine Beschleunigung herbeiführen. Aller-dings wird die Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, die die Definition des schadstoffarmen Autos zum Inhalt hat, wegen der Brüsseler Einspruchsfrist nicht vor dem 1. März 1985 in Kraft treten kön-

Der bayerische Ministerpräsident

Strauß hat in Schreiben an die Minister Stoltenberg und Zimmermann darüber hinaus eine Spreizung der Mineralölsteuer für verbleites und bleifreies Benzin gefordert, die dazuführen soll, daß bleifreies billiger angeboten werden kann als verbleites. Der Bonner Entwurf sieht eine Spreizung um vier Pfennig vor, die nach den heutigen Kalkulationsunterlagen diese Forderung nicht erfüllen dürfte. Der baverische Ministerpräsident spricht sich auch gegen eine Sonder-behandlung der Personenwagen mit einem Hubraum von mehr als zwei Litern aus. Es gebe keinen Grund, weshalb die finanziellen Anreize fürdiese Fahrzeuge um ein Jahr verkürzt werden sollten. Nach Meiming von Strauß hätte das allenfalls zur Folge, daß Käufer 1988 auf kleinere Fahrzeuge auswichen oder den Kauf eines Neuwagen in das Jahr 1987 vorzögen. Außerdem setzt er sich für eine schnelle und umfassende Regelung umgerüsteter Fahrzeuge ein Der Bonner Gesetzentwurf läßt eine solche Möglichkeit zu. Da technische Einzelheiten noch nicht abschließend geklärt sind, könnten solche Regelungen auch nachträglich in Kraft tre-

#### NRW bezahlt gesamten Prozeß für Polizisten

Nordrhein-Westfalen übernimmt sämtliche Kosten für die Nebenklage der Polizisten Bertram und Gottwald gegen den Gewaltverbrecher Panek, der sie im Juli 1982 im Kreis Gütersloh angeschossen und lebensgefährlich verletzt hatte. Wie die WELT am : 3. Oktober 1984 berichtet hatte, schuldeten die Beamten nach dem Prozeß ihren Anwähen 27 000 Mark, Das Land hatte sich geweigert, ihnen die Anwaltskosten für jene Tage zu bezahlen, an denen sie nicht als Zeugen vernommen wurden.

Der Einsatz der Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund und der WELT für die Polizeibeamten hatte jetzt Erfolg. Der Düsseldorfer Innenminister schrieb am 28. Oktober der Polizeigewerkschaft: "Die nach Paragraph 85 des Landesbeamten-Gesetzes dem Dienstherm obliegende Pflicht, dem Beamten im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses Fürsorge und Schutz bei seiner amtlichen Tätigkeit und in seiner Stellung als Beamter zu gewähren, kann grundsätzlich nicht soweit gehen, daß die Kosten vom Dienstherm zu übernehmen sind, die dem Beamten dadurch entstehen, daß er in einem Strafverfahren Nebenklage erhebt . . . Im Strafverfahren gegen Robert Panek lagen jedoch besondere Umstände vor, die ausnahmsweise auch die Übernahme der Rechtsanwaltskosten für die Nebenklage des PHM Gottwald und des PM Bertram auf den Landeshaushalt gerechtfer-

#### von Düsseldorf nach Berlin Hobe Einstiegs-Qualifikation / Senat zahlt 750 000 Mark

Europäische Elite-Schule

hrk. Berlin

Berlin wird künftig in den Kranz europäischer Eliteschulen für hochrangige Wirtschaftsmanager eingeflochten: Die "Europäische Wirtschaftshochschule verlegt ihren Spree. Diese Initiative geht auf Wissenschaftssenator Wilhelm Kewenig zurück. In vergangenen Woche unterschrieb er in Anwesenheit des stellvertretenden Pariser Bürgermeisters Jean Matteoli und des Präsidenten der Pariser Industrie- und Handelskammer, Philippe Clement, den

Kewenig sprach dabei von einer Eliteschule im positiven Sinne", die künftig ihr deutsches Standbein in Berlin haben werde. Die anderen Studienorte heißen - wie bisher - Oxford und Paris. Die Absolventen der hochangesehenen "Ecole Européenne des Affaires Paris" werden künftig ihr drittes, "deutsches" Studienjahr nicht mehr am Rhein, sondern in Berlin verbringen.

Der Senat zahlt für die vor elf Jahren gegründete Fachhochschule europäischen Zuschnitts einen jährlichen Zuschuß von 750 000 Mark. Die Studenten müssen eine jährliche Studiengebühr von 4400 Mark aufbringen müssen. Zur Zeit beginnen jährlich rund 80 Studenten ihr Studium

Die bisherige Gesamtzahl von 240

eingeschriebenen Jungakademikern soll auf 360 gesteigert werden. "Wir rechnen damit", sagte Senator Kewenig, "daß die Schule auch Absolventen aus dem Ostblock aufnehmen kann. Ich denke dabei besonders an ersten 80 "Berliner" Studenten an der Spree ihr Abschlußjahr beginnen, sollen sicb unter ihnen auch zwei polnische Kommilitonen befinden.

Wer an der EAP den Grundstein für eine europäisch geprägte Karriere legen will, benötigt dazu bereits eine hohe Einstiegsqualifikation. Denn zu den Aufnahmevoraussetzungen zählen ein abgeschlossenes Vordiplom der Wirtschaftswissenschaften und gute Kenntnisse in Französisch und selbstverständlich Englisch.

Zu den Unterrichtsfächern zählen Rechtswissenschaft Volkswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Informatik, Marketing, Personalwesen, Unternehmenspolitik und Bilanzwesen. Zum nachweisbar großen Erfolg dieser Einrichtung trägt die Praxisbezogenheit bei: Denn zum Ausbildungsgang gehören Praktika in Welt-

Der Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen begrüßte bei einem Empfang für eine EAP-Delegation diesen Zuwachs an Anziehungskraft für Berlin und sprach dabei von den drei "geistigen Hauptstädten" Berlin, Paris und Oxford.

schließlich die "attraktive steuerliche von 1982 erst einmal ausreichend Förderung".

Und der will nicht."

auf sieben Jahre verkürzt wird." Schneider: Insofern wohlwollend, als hen. Ziel sei es, damit die Eigentumsquote zu steigern. WELT: Während die Gesamt-

Schneider: Die Bauwirtschaft muß erkennen, daß die großen Kapazitäten, die 1973 zu 714 200 Neubauwohnungen führte, nicht mehr gebraucht Auf die Frage, ob es ein übergrei-

nicht lösen."

COMMERZBANK SIZ

# Mehr Sicherheit und Ertrag für Ihr Auslandsgeschäft durch Devisenoptionen.

Die Commerzbank hat ihr Angebot zur Absicherung von Wechselkursrisiken durch ein neues Instrument erweitert: die <u>Devisenoption.</u>

Nutzen Sie diese neue Möglichkeit, um Ihr Auslandsgeschäft sicherer und ertragreicher zu gestalten.

Sprechen Sie mit unseren Devisenexperten.

Ihre Vorteile:

Ihr Währungsrisiko wird voll gedeckt.

Sie können auch Ihr Währungs-Eventualengagement

absichern, z.B. bei Ausschreibungen.

 Als Käufer einer Option erwerben Sie immer ein Recht, nie aber eine Verpflichtung, zum vereinbarten Preis zu handeln. Sie allein entscheiden, ob das Optionsrecht ausgeübt wird.



Commerzbank Die Bank an Ihrer Seite

#### **FUSSBALL**

#### Per Rechtsanwalt geht es gegen den 1. FC Nürnberg

Die Spieler zogen vors Arbeitsgericht, der Verein begann mit der Suche nach Leihspielern. Beun deutschen Fußball-Rekordmeister 1. FC Nürnberg zeichneten sieh gestern konkrete Folgen des Spieler-Aufstandes gegen den umstrittener. Trainer

Rechtsanwalt Peter von Pierer, Vize-Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), reichte beim Amtsgericht Nürnberg im Namen seiner Mandanten Udo Horsmann, Rudi Kargus, Stefan Lottermann, Horst Weverich, Detley Krella and Manfred Walz Klage gegen Unwirksamkeit der fristlosen Kündigung ein. Derweil führte Nürnbergs Vereinsmanager Manfred Müller erste Gespräche übe! die Verpflichtung von geeigneten Er-

"Wir stehen nicht unter Zeitdruck", versicherte Präsident Gera Schmelzer, doch guk Uwe Hass (20) vom 1. FC Köln bereits als einer der möglichen Kandidaten. Auch Bayer Leverkusen soll Hille angeboten haben, die den Eundesliga-Absteiger aus dem personellen Engpali führen könnte, Nachdem die DDR" Früchtlinge Dirk Schlegel und Falko Götz in Bielefeld ihr Bundesliga-Debüt gaben, scheint eine Rückkehr der Nürnberger Alois Reinhardt oder Giske, die Leverkusen für über 1.5 Millionen zu Saisonbeginn verpflichtete, nicht ausgeschlossen.

"Ich werde wohl zurück nach München ziehen und die weitere Entwicklung in Ruhe abwarten-, kündigte der gefeuerte Kapitän Udo Horsmann an. Der ehemalige Bayern-Spieler, der die Entwicklung gegen Höher trotz eines garantierten Jahresgehaltes von 170 000 Mark muanzettelte, schloß nicht aus, daß er seine Karriere in der Bayern-Liga beenden könnte.

Ein Erfolg der gekündigten Spieler vor Gericht könnte weitreichende Konsequenzen für den Nürnberger Präsidenten und seine Kollegen haben. Schmelzer hat sein Festhalten am Trainer durch eine spontane Urnarmung Höhers vor den Fernsehkameras nach der 1:2-Niederlag- in Aschen noch einmal unterstrichen.

#### LEICHTATHLETIK

#### Abkürzungen beim Marathon-Weltrekord?

Die Marathon-Läufer sorgten nach der Weltbestzeit von Chicago und dem Spektakel von New York für Schlagzeilen. Der Stadtmarathon von Lissabon aber war ein unrühmlicher Saison-Höhenunkt, denn zunächst wurde am Samstag mit der Einstellung der Weltbestzeit durch den Lissaboner Cidalio Caetano in 2:08:05 Stunden überschwenglich eine Sensation ausgerufen. Nachdem eine Kontroll-Vermessung der Strecke die geforderten 42.195 km ergab, mehrten sich am nächsten Tag aber die Aussagen von Augenzeugen, daß die Leistung dennoch unter irregulären Bedingungen erzielt wurde.

"Die Läufer haben bestimmt 800 bis 900 Meter zu wenig gelaufen". meinte Olympiasieger Carlos Lopez :Portugali, der den Startsebuß abgegeben hatte. Daß die Zeit des 32jährigen Caetano, der exakt die zwei Wochen zuvor in Chicago aufgestellte Leistung des Walisers Steve Jones erreichte, in Zukunft nicht in den Bestenlisten auftauchen wird. war schon beim Start klar. Unter den 2600 Läufern entstand in dem viel zu eng angelegten Startraum ein Gedränge. Da eine klar gezeichnete Linie fehlte, schob sich der Läuferpulk bis zu 200 m üter die eigentlich vorgesehene Startmarkierung.

Auch im Streckenverlauf gab es Unregelmäßigkeiten. "Die Läufer fanden einfach Abkürzungeo", meinte Manifed Steffny, Olympia-Teilnehmer von 15 8 und 1972. An einigen großeo Plätzen wählten die Läufer nicht den außen abgesteckten Kurs. sondern liefen kurzerhand mitten oarüber, "Insgesamt waren die Organisatoren nicht den Anforderungen für das große Feld gewachsen\*, sagte Manfred Steffny.

Der Stolz, daß die Läufer reihenweise nationale Rekorde aufgestellt hatten, schwand bei der Organisation schnell. Die Zeiten des zweitplazierter. Polen Zbiegniew Pierzynka 12:09:47) und des Spaniers Caspare Esnaola (2:10:12) auf Platz drei sind ebenso zu relativieren wie die Siegzeiten von Caetano und der Fürtherin Christa Dotzler (2:45:50), die bei den Frauen vor der Spanierin Mercedes Calleja (2:47:07) gewann.



Saura aus Valencia (links) versucht Schuster zu stoppen - vergeblich.

#### Schuster begeistert Spanier

Nicht aufzuhalten auf seinem Weg zur spanischen Fußball-Meisterschaft ist der frühere deutsche Nationalspieler Bernd Schuster. Befreit von Verletzungssorgen und Nationalmannschafts-Gerangel, präsentiert er sich seit Wochen in blendender Form. Als Spielgestalter des FC Barcelona führte er seine Mannschaft an die Tabellenspitze und begeisterte die 100 000 Zuschauer auch im Spitzenspiel gegen Verfolger FC Valencla wieder mit Ideenreichtum, Beim 1:1-Unentschieden im heimischen Nou-Camp-Stadion wurden allerdings er-

neut die Angriffs-Schwächen des FC

Barcelona aufgedeckt. Der Tabellenführer verpaßte die Chance, seine Führungsposition auszubauen, und führt nach zehn Spieltagen weiterhin mit drei Punkten Vorsprung

Aufgrund des besseren Torverbältnisses bleibt Valencia Zweiter vor dem punktgleichen Real Madrid, das mit 4:1 gegen Español Barcelona gewann. Herausragender Akteur dieses Spiels war der seit Saisonbeginn in Madrid spielende Argentinier Valdano, der in der ersten Halbzeit einen Hattrick erzielte. Der deutsche Nationalspieler Uli Stielike überzeugte ebenfalls.

#### Formel 1 / Neue Gerüchte um Lotus-Gründer Chapman

### Eine englische Zeitung behauptet: Schmuggel und Drogenmißbrauch

Am 12. Februar 1983 las Maurice Arthur Ponsonby, der Bischof von Norwich, die Totenmesse für den schottischen Rennwagen-Konstrukteur Colin Chapman. Aber es gibt Chapman-Vertraute, die behaupten, der Begründer der Firma Lotus lebe unerkannt in Brasilien und betreibe von dort aus weiterhin seine Geschäfte. Auf dem Friedhof von East Carlton Village liege der

Leichnam eines anderen. Dann gibt es wiederum Chapman-Vertraute, die behaupten, der berühmte Konstrukteur sei das Opfer eines Mordanschlags geworden, weil er in Rauschgift-Affären verwickelt war. Fest steht nur, daß Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi und Mario Andretti mit Chapmans Konstruktionen einst Formel-1-Weltmeister wurden.

m Dezember 1982 sparte die Weltpresse nicht mit Ausrufezeichen: "Colin Chapman tot! Herzinfarkt! Er starb in den Armen seiner Frau!" Mittlerweile hat sich die Interpunktion geändert. Ist der Lotus-Chef wirklich tot? War es ein natürliches Herzversagen? Wo sind die Chapman-Millionen?

Eine Artikelserie in der englischen Zeitung "Daily Star" gab jetzt auf einige dieser Fragen Antworten, die das Unternehmen (heutiger Mehrheitsaktionär: Gebrauchtwagenhändler David Wickins, 65) und seinen Gründer in noch zweifelhafterem Licht darstellen als bisher. Das Blatt: "Wir können bestätigen, daß er tot ist. Aber wir haben entdeckt, daß viele Leute Mordverdacht hegen. Und wir haben herausgefunden, wo die 13 Millionen Pfund (52 Millionen Mark) geblieben

Die Enthüllungen lassen die Grabinschrift, "Unter Belastung wächst die Tugend", wie Ironie klingen. Wenn stimmt, was die Zeitung - bisher unwidersprochen - behauptet, war Chapman (Jahrgang 1928) alles andere als ein Tugendbold: Er betrog seine Frau, trieb Drogenmißbrauch, wurde vom Rauschgiftdezernat beschattet, fälschte Urkunden, hinterzog die Steuer, schmuggelte Devisen, veruntreute Firmengelder.

Sein größter Coup waren die 52 Millionen aus britischen Staatsmitteln, die der später gescheiterte amerikanische Sportwagenhersteller John DeLorean als Entwicklungshooorar an eine Firma namens "GPD" in Genf überwies. In seinem kürzlichen Kokainprozeß in Kalifornien ließ DeLorean erklären, Chapman habe ihn um den Betrag "geprellt" und "betrogen". Nach Auskunft englischer und amerikanischer Gerichte sind davon 8,5 Millionen Dollar über Banken in Zürich, Amsterdam und New York wieder auf die DeLorean-Konten zurückgeflossen. Übrigens nach Chapmans Beerdigung:

Der ehemalige Lotus-Verkaufsdirektor Graham Arnold hat inzwischen bestätigt: "GPD", ursprünglich Grand Prix Drivers Limited gehei-Ben, war eine persönliche Chapman-Gründung, "Ende der 50er oder Anfang der 60er Jahre in Nassau auf den Bahamas registriert. Genf war nur ein Briefkasten, ein Bankkonto, aber auch das Verhängnis", sagt Arnold.

Die Millionen nämlich, mutmaßt der "Daily Star", wurden zum Mord-motiv. "Und die wahrscheinlichen Mörder? Organisierte Unterweltkiller aus Amerika, deren Bosse einen Anteil an dem verschwundenen Geld wollten." Der langjährige Chapman-Intimus Noel Falconer glaubt sogar die Mordwaffe zu kennen: den Giftextrakt von Pflanzen der Digitalisgattung. Das nahezu unnachweisliche Gift führt zu - Herzversagen.

Indes die Meuchler gingen leer aus. Chapman, geschäftlich genauso gewieft wie als Sport- und Rennwagenkonstrukteur, hatte den Genfer Notgroschen so angelegt, daß er und DeLorean nur gemeinsam an die Millionen herankonnten. Ex-Direktor Arnold: "Wie eine Schatzkiste mit doppeltem Schloß." Nach Chapmans Tod wird das Geld wahrscheinlich für immer unerreichbar bleiben, vermutet die Kriminalpolizei in Belfast, der Heimat der havarierten DeLorean-

Arnold teilt nicht Falconers Überzeugung, daß sein Chef einem Mord zum Opfer fiel. Er tippt vielmehr auf Herztod infolge Rauschmittelmißbrauchs: "Colin schluckte verdammt viele Drogen, und das über viele, viele Jahre. Weil ihm kein Tag lang genug war, nahm er Aufputschmittel, um

sich wach zu halten und jede Sekunde nutzen zu können. Zum Schlafen brauchte er dann Beruhigungsmittel. Gegen Ende zeigten sich deutlich die Folgen. Er wurde sehr vergeßlich und schrecklich launisch."

Arnold zufolge experimentierte Chapman auch mit anderen, teilweise wegen ihrer Herzgefährdung verbotenen Präparaten und, so deutet er zumindest an, mit Kokain.

Ende der 70er Jahre folgten ihm Rauschgiftfahnder bis nach Ibiza, wo er mit Frau und Kindern urlaubte, und nach Sardinien, wo er eine seiner vielen Freundinnen besuchte.

Es gab Kurzzeitgeliebte und Dauer-Maitressen, berichten Eingeweihte. Die ersteren wurden meist per Lokalzeitungsinserat gesucht Präsentable Chef-Sekretärin für Konferenzen, Auslandsreisen usw.". Erforderliche Qualifikationen: Jung, hübsch, Größe 38, blond, blauäugig. Sie wurden mit Barem entlohnt. Dauergeliebte bekamen eine Wohnung, einen Wagen und eine teure Schweizer Uhr.

Für Schweizerisches hatte Chapman ein Faible, besonders für Schweizer Banken. Laut Arnold baute er Autos "im Duplikat", identische Wagen mit gleicher Chassis- und Motornummer. Ein Exemplar wurde exportiert, "wovon das Finanzamt nichts ahnte, Colin Chapmans Schweizer Konto aber kräftig profi-

Dem "Daily Star" erzählte Grabam Arnold viele weitere Beispiele. "Colin", sagt er, "war der größte Inge-nieur, den England je hatte. Er konnte Autos entwerfen, Züge, Schiffe, Flugzeuge, einfach alles. Aber die Drogen, Streß - zum Schluß zahlte er die Strafe, das traurige Ende einer britischen Legende."

PETER MICHALSKI

#### Stadion-Verbot

London (dpa) - Ein totales Stadion-Verbot für alle Funs von Chelsea London hat der englische Fußballklub FC Southermeton susgespinchen. Southampton reagiert danut auf die Vorfalle vom 20 Oktober, als über eintausend Chelsea-Anhänger innerhalb und auberhalb des Stadions randalterten. Zu den Ausschreitungen kata es trota verbeugender Maßnahmen des FC Southampton, der allein für den Polizosschutz in diesem Spiel 21 000 Mark ausgegeden

#### McEnroe droht Sperre

Stockholm (dpa UPI) - Eine Spenre droht dem Amerikaner John McEnroe. Der Weitranglistenerste aurde beim Stockholmer Tannis-Grand-Prix-Turnier wegen unbeherrschten Verhaltens mit dem Verlust von drei Spielen und einer Geldbuße con 2100 Dollar bestraft. Damit hat McEnroe die Hochsterenze an Strafen erreicht, wofür eine Speire von 24 bis 42 Tagen vorgesehen ist. Erwäre dann für das Daviscuo-Smale und das Masters-Finale nicht spielbe-

#### Bronze für Ralf Schmitt

Cadiz (sid) - Emziger Medaillengewinner des Deutschen Judi-Bundes den Junioren-Europanieisterschaften war Ralf Schmitt vom JC Rüsselsheim. In der Klasse über 95 kg belegte er den dritteo Platz.

Budapest (dpa) - Thomas Künstler aus Mainz gewann in Budapest die internationale ungarische Badminton-Meisterschaft. Im Finale besiegte er den Schweden Skole mit 15:2, 15:4.

#### Maczuga soll starten

Karlsruhe (dpa) - Der mehrfache

Hamburg (sid) - Unibesetzungen der Trainerpositionen nimmt der Deutsche Ruderverband vor. Der Berliner Andreas Nickel (27) als Bundestrainer und der Osnabrücker Ralf Holtmeyer (26) als Honorartrainer sind künftig für die Männer zuständig. Richard Wecke (43), vor seiner Flucht Trainer der "DDR"-Ruderinnen, übernimmt gemeinsam mit Honorantrainer Michael Müller den

polnische Meister Bogdan Maczuga (21) wurde nachträglich für die Deutschen Boxmeisterschaften in Duisburg (21, bis 24, November) im Bantamgewicht gemeidet. Maczuga starter seit seiner Fluent aus Polen für Ringfrei Stockstadt, besitzt aber noch night die oeutsche Staatsbürger-

#### Nickei und Holtmeyer

Frauen-Bereich und der Ratzeburger

Peter Schmidt die Junioren, Der Berliner Rainer Kleinschmidt wird hauptamtlicher Sport-Manager.

#### Gespräche mit Zola Budd

Bloemfontein (sid) - Die 18jährige Weltklasse-Läuferin Zola Budd, die sich wieder in ihrer Heimat Südafrika aufhält, soll nach Großbritannien zurückkehren. Britische Leichtathletik-Funktionäre und eine amerikanische Ausrüsterfirma verhandeln derzeit mit der Läuferin, die kurz vor den Olympischen Spielen die britische Staatsangehörigkeit erhielt.

#### Kohde verior auch Doppel

Zürich (sid) - Nach der Einzel-Niederlage gegen die Amerikanerin Zina Garrison verlor die 20jährige Saarbrückerin Klaudia Kohde auch das Doppel-Endspiel des Internationalen Damen-Tennis-Turniers in Zürich. Gemeinsam mit Partnerin Hana Mandlikova (CSSR) unterlag sie An-Leand/Andrea Temesvari (USA/Ungarn) mit 1:6, 3:6.

#### Cup-Auslosungen

CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR TO CO. C.

Düsseldorf (sió) - Am 9, (Achtelfinale im UEFA-Cupi und am 14. November (Viertelfinale um Europapokall werden jeweils in Zürich die Auslosungen für die nächste Runde der europäischen Fußball-Wettbewerbe vorgenommen.

# Warum ein Weltmeister beim Triumph ans Aufhören denkt Superlative über Superlative: Audi Ssiegte mal wieder in der RallyeWeltmeisterschaft (mit dem SchweWeltmeisterschaft (mit dem SchweLancia mit Neuentwicklungen ins RellyeCount für Blomarisch) Audi dente de

den Stig Blomqvist). Audi siegte dabei geradezu unentwegt (insgesamt in Rallye-Weltmeisterschaftsläufen). Audi verfügt über das stärkste Rallye-Team der Welt (mit Michèle Mouton. Waiter Röhrl, Stig Blomqvist und Hannu Mikkola). Audi erhält die Auszeichnung "Sportautomobil des Jahres 1984" (wegen des Allrad-angetriebenen Rallye-Quattroi. Wo soll das noch hinführen? Vielleicht zum

Denn daran ist in Ingolstadt durchaus gedacht. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Sollte Porsche Ende

#### STAND PUNKT

1985 mit dem Typ "959" hervorragende Voraussetzungen für das Rallye-Geschehen schaffen, kann es schließlich dem Mutterkonzern VW nicht einerlei sein, wenn zwei ihrer Tochterfirmen auf dem selben Gebiet konkurrieren. In Wolfsburg wird man Einspruch erheben müssen. Zu wessen Gunsten?

Doch auch, wenn der Rallye-Einsatz von Porsche verschoben werden sollte, bleiben beim Rallye-Seriensieger Audi die Rückzugsgedanken.

Rallye-Geschäft einsteigen, die mit dem herkömmlichen Serienmodell nicht mehr viel zu tun haben werden. Der bereits eingesetzte Peugeot Turbo ist dafür das beste Beispiel. Will Audi künftig mithalten, müßte man also von der bisherigen Konzeption, Anlehnung des Spezialfahrzeuges an die Serie, ebenfalls abweichen.

Eine solche Entscheidung kann einerseits heißen: Abkehr vom Rallye-Fahrzeug. Sie kann aber auch bedeuten: Audi paßt sich dem Trend der Zeit und der gemeinsamen Branche an, um auch weiterhin über Rallye-Erfolge am sportlichen Image der Marke zu basteln.

Doch die Anzeichen sprechen eher für einen Rückzug, schon, weil die Konkurrenz aus Frankreich und Italien künftig mehr als nur am Audi-Lack kratzen wird. Ein Werbeslogan: .Wir sind zweiter Rallye-Sieger hinter . . . " würde wohl eher Mitleid erregen anstatt zum Kauf veranlassen. So kann es durchaus passieren, daß man schon in naher Zukunft von den einst so legendären Audi-Zeiten sprechen wird. So, wie von der Ära der Mercedes-Silberpfeile in der Formel 1. Lang, lang ist's her.

#### GOLF

Mannschafts-Weltmeisterse der Damen in Hongkong: 1. USA 585 Schläge, 2. Frankreich 587, 3. Eng-land/Irland 600, 4. Japan 607, 5. Brasi-lien 610, 6. Spanien 612, 7. Schweden 614. 8-10. Deutschland, Australien Neuseeland je 617. – Einzelwertung: Richard (USA) 75+75+70+75=295 Schillge (bei Par 73), ... 11 M. Koch (Han-nover) 76+76+84+71-307. – Ferner, St. Lampert (Kronberg) 80+80+78+78=316, U. Beer (Hansu) 81+78+80+78=317.

#### VOLLEYBALL Bundesliga, Herren, 8. Spieltag: SSF Bonn – Fort, Bonn 3:0.

FECHTEN 2 Weltoup-Turnier der Florett-Junioriunen in Waldkirch, Finale: Pizzi – Canevelli (beide Italien) 10:8, um Flatz drei: Kuhn (Deutschland) – Weder (Schweiz) 8:3, 5. Engert (Deutschland), 6. Limena (Italien), 7. Oltner (Schwe-

#### den), 8. Melandri (Italien). EISHOCKEY

Bundesliga: Kölner EC - SB Rosen-heim 3:4, ESV Kaufbeuren - EV Landshut 3:3, ERC Schwenningen – EHC Essen-West 4:1, Düsseldorfer EG – ERC Mannheim 3:4, ECD Iserlohn –

SC Rießersee 7:2. 4. Kom

TENNIS Damenturnier in Zürich, Endspiel, Einzel: Garrison (USA) – Kohde

(Deutschland) 6:1, 0:6, 6:2, - Doppel: Leand/Temesvari (USA/Ungaru) -Kohde/Mandlikova (Deutschland/-CSSR) 6:1, 6:3. - Grand-Prix-Turnier in Stockholm, Vorschlußrunde, Einzel: Wilander (Schweden) – Connors (USA) 6:7, 6:3, 6:3, McEnroe (USA) – Jarryd (Schweden) 1:6, 7:6, 6:2. - Doppel: Smid/Leconte (CSSR/Frankreich) -Sma/Leconte (CSSR/Frankreich) – Gunnarsson/Mortensen (Schweden/– Dänemark) 6:4, 6:3. – Grand-Prix-Tur-nier in Taipeh, Endspiel: Gilbert (USA) – Masur (Australien) 6:3, 8:3. – Doppel: Flach/Seguso (USA) – Gittin/Pfister (USA) 6:1, 6:7, 6:2.

#### HANDBALL

Bundesliga, Herren, 5. Spieltag: Tu-ru Düsseldorf – SG Weiche-Handewitt 22:21, TV Großwallstadt – TuSEM Es-sen 18:16, TuS Hofweier – Wallau-Massen is: 10, 1105 however - wanar-mas-senbeim 22:21, MTSV Schwabing - VfL Gummersbach 21:21, Grün-Weiß Dan-kersen - Tura Bergkamen 14:26, TV Höttenberg - Reinickendorfer Filchse 18:17, THW Kiel - TBV Lemgo 22:13.

| L Riel                      | 4 | 4  | 0 | 0 | 101:78  | 8:0 |
|-----------------------------|---|----|---|---|---------|-----|
| 2. Essen                    | 5 | 4  | 0 | 1 | 86:71   | 8:2 |
| 3. Hüttenberg               | 5 | 4  | 0 | 1 | 110:102 | 6:2 |
| 4. Großwallstadt            | 5 | 3  | 1 | 1 | 104:89  | 7:3 |
| 5. Hofweier                 | 4 | 3  | 0 | 1 | 79:71   | 6:2 |
| <ol><li>Gymmersb.</li></ol> | 5 | 1  | 3 | 1 | 109:101 | 5:5 |
| 7. Schwabing                | 5 | 2  | 1 | 2 | 89:89   | 5:5 |
| 8. Dankerten                | 5 | 2  | 1 | 2 | 88:95   | 5:5 |
| 9. Düsseldorf               | 5 | ı  | 2 | 2 | 93:102  | 4:6 |
| 0. Bergkamen                | 5 | 1  | 1 | 3 | 102:100 | 3:7 |
| L Reinickendorf             | 5 | 1  | 1 | 3 | t11:116 | 3:7 |
| 2 Lemgo                     | 5 | 1  | 1 | 3 | 76:94   | 3:7 |
| 3. Weiche-H.                |   | ٠1 | 0 | 4 | 99:116  | 2:8 |
| 1 VIV. 11 24                |   | -  |   |   | 44 144  |     |

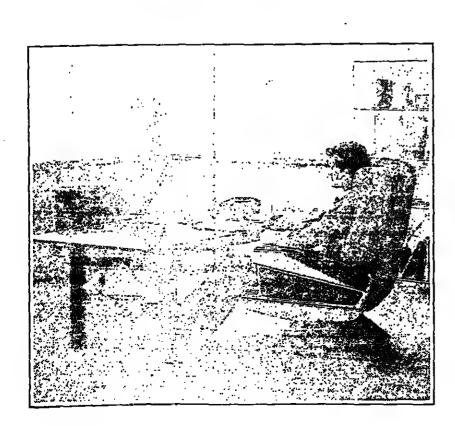

# Diesen ruhigen Arbeitsplatz über dem Atlantik hält Ihnen Air Canada im Winter bis 17mal die Woche frei.

So oft wie Air Canada bringt Sie keine andere Airline nach Kanada. Zum Geschäft gehört auch, daß wir von Frankfurt, Düsseldorf und München fliegen. Und daß Sie mit uns in Kanada

die meisten Anschlüsse haben. Auch in die USA.

Was unsere kanadische Gastlichkeit betrifft, sind wir ebenfalls konkurrenzios.

Wenn Sie jetzt die Arbeitswut

packt: Buchen Sie bei Ihrem IATA-Reisebüro. Oder bei uns: Telefon 069/250131.

Air Canada. Flüge, die wie im Flug vergehen.





#### Reagan sucht auch Mehrheit im Kapitol Aber der Wahltag 1984 entscheidet rers, Paul Simon, erwehren: dieser ten: der Spaltung der Abstimmung,

Begleitet von der Erwartung eines Eminutschsieges für Ronald Reagan geht der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf 1984 zu Ende. Heute ist Wahltag. Die letzten Meinungsumfragen sehen den Präsidenten mit Margen zwischen zehn und 18 Prozent vor seinem Opponenten Walter Mondale durchs Ziel geben.

Entscheidend für den Sieg ist aber nicht die Pluralität der Stimmen, sondern die der sogenannten "Wahlmänner", der "electoral votes". Jeder Bundesstaat besitzt, entsprechend seiner Bevölkerungsstärke, eine bestimmte Anzahl von Wahlmänner-Stimmen, wobei Kalifornien und New York mit 47 beziehungsweise 36 Wahlmänner-Stimmen vorne liegen. Die gesamten \_electoral votes" eines Bundesstaates erhält jeweils der Gewinner, selbst wenn er nur mit einer hauchdünnen Mehrheit siegen sollte. So gesehen kann ein "Erdrutschsieg" -Gewinn der Wahlmänner-Stimmen, sprich: der meisten Bundesstaaten zustandekommen, auch wenn der Sieger nur einen normalen Vorsprung nach Anzahl der tatsächlich abgegebenen Stimmen insgesamt herausgewirtschaftet hat

Das war 1980 der Fall, als auf Ronald Reagan 51 Prozent der Stimmen entfiel, auf Jimmy Carter 41 Prozent und auf John Anderson sieben Prozent. Die Rechnung nach gewonnenen Bundesstaaten sah weitaus beeindruckender für den Gewinner aus: Ihm fielen 489 "electoral votes" (Wahlmänner-Stimmen) zu, das waren 44 Staaten der Union; Carter erhielt 49 "electoral votes", das heißt nur sechs Bundesstaaten, Sieger im Präsidentschaftswahlkamof ist. wer mindestens 270 Wahlmänner-Stimmen (aus vorhandenen 538)

auf sich hat vereinigen können. Dem amtierenden Präsidenten traut man bei seinem großen Melnungsumfrage-Vorsprung zu, aus der heutigen Wahl mit einem Rekord hervorzugehen: dem Gewinn aller 50 Staaten der USA. An dieses Ergebnis kam im Wahljahr 1972 fast Richard Nixon heran, als er bis auf Massachusetts alle Bundesstaaten gewann. Die Demoskopen sehen Ronald Reagan in allen Regionen vorne liegen, wobei er lediglich in fünf Bundesstaaten eingeholt werden könnte (Hawaii, Oregon, Minnesota, Rhode Island, Maryland).

nicht nur über das Weiße Haus. Das gesamte Repräsentantenhaus (435 Sitze) und ein Drittel der 100 Senatoren müssen neu gewählt werden. Weitaus mehr Spannung heftet sich in diesem Jahr an den Ausgang dieser Rennen als an das Ergebnis des Präsidentschaftskampfes, welches festzustehen scheint. Neben den Kongreßwahlen stehen auch dreizehn Gouverneurswahlen an, sowie Entscheidungen um die Parlamente in den 50 einzelnen Bundesstaaten.

Die Zusammensetzung der Mehrheiten auf dem Kapitol wird allein darüber befinden, wie stark - oder wie geschwächt - ein wiedergewählter Ronald Reagan in seine zweite Amtszeit ginge. Ihm und seiner Partei, den Republikanern, geht es daher am heutigen Wahltag um zwei strategische Ziele im Kongreß:

1. Die Mehrheit im Senat, die sie 1980 nach 24 Jahren zum erstenmal wieder erbringen konnten, zu halten (zur Zeit 55:45 für die Republikaner). Die Demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus (zur Zeit 266:167), bei zwei Vakanzen) so weit zu schwächen, daß Reagan mit einer Koalition aus Republikanern und konservativen Südstaaten-Demokraten (den sogenannten "Boll Wee-vils") sein legislatives Programm durchsetzen kann.

#### Aussicht auf Überraschungssiege

Nach allen verfügbaren Daten dürften die Konservativen ihre Senatsmehrheit - wenn auch verkürzt behalten. Sie müssen damit rechnen, zwei bis drei Sitze einzubüßen. Davon einen in Iowa, wo der Amtsinhaber, Senator Roger Jepsen, mehr und mehr gegen den Herausforderer, den demokratischen Abgeordneten Tom Harkin, in Rückstand gerät. Die Opposition wird auch den durch Senator Baker geräumten Sitz in Tennessee gewinnen, wo der 37jährige Albert Gore, ein hervorragend in Sicherheitsfragen eingearbeiteter Abgeordneter, uneinholbar vorne liegt. Gefährdet sehen die Republikaner außerdem in Illinois und North Carolina aus. Der Vorsitzende des Aus-Senatsausschusses. wärtigen Charles Percy, kann sich kaum seines demokratischen Herausfordearbeitet sich geschickt in die Machtbasis des Liberal-Konservativen Percy vor, vor allem unter den jüdischen Wählern und den Farbigen Chicagos. In North Carolina muß einer der namhaftesten Südstaaten-Republikaner, Jesse Helms, um sein politisches Überleben kämpfen, herausgefordert vom Gouverneur des Staates. James Hunt.

Doch haben auch die Konservativen in zwei Bundesstaaten Aussichten auf Überraschungssiege. In beiden Fällen stehen erfolgreiche Geschäftsleute an der vordersten Front eines politischen Durchbruchs. In West Virginia bietet der 34 Jahre junge John Raese, der sich im Radiound Fernsehgeschäft zum Millionär hochgearbeitet hat, dem scheidenden Gouverneur (und Millionen-Erben) John D. ("Jay") Rockefeller IV einen erbitterten Zweikampf um den freigewordenen US-Senatssitz. In Massachusetts liegt Ray Shamie, ein ebenfails zum Millionär avancierter Unternehmer in der Feinmechanik-Industrie - seine Firma stellt Komponenten für das Space Shuttle her - günstig gegen den stellvertretenden Gouverneur des Staates John Kerry - einen Liberalen aus der Vietnam-Kriegsära - im Rennen.

Ronald Reagan hat in den beiden letzten Wochen des Wahlkampfes alles getan, seine wachsende Popularität diesen und anderen seiner Parteifreunde zu Diensten zu stellen. Man neunt dies auch die "Politik der Rockschöße", an die sich die Kandidaten klammern können, um von der Tendenzwende zugunsten des Präsidentschaftsbewerbers profitieren zu können. Besonders wirksam wird dies in den Entscheidungen im

Repräsentantenhaus sein. Im Kongreßwahljahr 1982, auf der Höhe der Rezession, verloren die Republikaner 26 Sitze in der zweiten US-Kammer, dem Repräsentantenhaus. Damit ging die alte konservative Koalition, mit der Reagan zwei Jahre lang erfolgreich regiert hatte, in die Brüche. Entsprechend wirkungslos war die legislative Arbeit der Exekutive seitdem. Die Republikaner würden sich mehr als freuen, wenn sie diesen Verlust aus dem Herbst 1982 jetzt wettmachen könnten. Ob Reagans "Rockschöße" (coat tails) ausgereicht haben, die Amerikaner von ihrer alten Gewohnheit des "ticket splitting" abzuhalwonach man eine Stimme dem Präsidenten und eine andere Stimme dem Kongreßkandidaten der Opposition schenkt?

Circa 173 Millionen Amerikaner könnten an diesem Dienstag zur Wahl gehen; doch haben sich nur etwa 120 Millionen von ihnen auch registrieren lassen – eine Vorbedingung, wenn man in den USA, wo es sonst keine Ausweispflicht gibt, zur Wahl gehen will. Es wird damit gerechnet, daß kaum mehr als 90 Millionen tatsächlich wählen gehen.

#### Das Dilemma der Demokraten

Seit 1960 hat sich die Wahlbeteiligung ständig verringert, von damals 62,8 Prozent auf 52,6 Prozent am Wahltag 1980. Dieses Ergebnis dürfte sich diesmal ein wenig verbessern, aufgrund landesweiter intensiver Kampagnen zur Registrierung neuer Wähler. Trotzdem käme es einer kleinen Sensation gleich, wenn die Wahlbeteiligung 55 Prozent erreichen würde.

Von Mal zu Mal ergibt sich für die Demokratische Partei der USA, die Liberalen, ein wachsendes Dilemma: In keiner Region des Landes kann sie sich auf eine verläßliche Basis stützen. Sie muß heute überall in den USA nach Wählern und nach Zustimmung suchen, während die Konservativen inzwischen ganze topographische Blocks "ihr eigen" nennen.

Die Bevölkerung wählt immer we-niger nach den traditionellen Etiketten der Parteien, und immer mehr entsprechend der Zukunftsausrichtung der einzelnen Programme. Hier besitzen die Konservativen, die nach dem Slogan der "opportunity society" angetreten sind, der chancenrei-chen Gesellschaft, mit Abstand die größte Zugkraft, vor allem unter der Jugend des Landes und unter den

aufstrebenden Berufsschichten. Auf eine kuriose Weise beerbt selbst das vertrackteste Problem der bisherigen Reagan-Āra, das gewaltige Haushaltsdefizit, die Zukunft der USA mit einer konsvervativen Agenda: Jede Regierung der nächsten Jahrzehnte wird auf fiskalische Vernunft, auf ausgabeneindämmende Politik festgelegt-sein.

### Weizsäcker in Paris: Westbindung endgültig

Es gibt keinen deutschen Sonderweg, der uns abtrennt"

BERNT CONRAD, Paris Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat Deutsche und Franzosen aufgerufen, einen entscheidenden Beitrag für die Einigung Europas zu leisten. "Unsere enge Nachbarschaft und Zusammenarbeit muß über uns hinausweisen, damit Europa seine unabhängige und verantwortliche Rolle in der Welt spielen kann", sagte Weizsäcker gestern zu Beginn seines fünftägigen Staatsbesuches in Frankreich.

Staatspräsident François Mitterrand begrüßte seinen Gast am Nachmittag mit militärischen Ehren auf dem Pariser Flughafen Orly. Weizsäcker führte später ein erstes Gespräch mit Mitterrand im Elysée-Palast und traf dann mit dem Präsidenten des Senats, Alain Poher, zusam-

Bei einem abendlichen Festbankett im Elysée unterstrichen Gast und Gastgeber die "einzigartige Natur" des deutsch-französischen Verhältnisses. Der Bundespräsident betonte: "Unsere Freundschaft ist gegen niemanden gerichtet. Sie ist Antrieb für Europa. Mit unserer Verständigung und Zusammenarbeit wollen wir andere mitreißen. Ob uns dies gelingt, ist der Maßstab, an dem wir gemessen werden. Über Symbole hinaus müssen wir zu neuen Realitäten vorstoßen."

#### Innovation als Aufgabe

Im Bereich der Luft- und Raumfahrt wird die Zusammenarbeit beider Länder nach den Worten Weizsäckers in der Zahl der Projekte und in der Größenordnung der Mittel nirgendwo auf der Welt übertroffen. Zu Mitterrand gewandt, fügte er hinzu: "Ihre Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit hat uns vorangebracht." Gedankenaustausch und Zusammenarbeit im sicherheitspolitischen Bereich seien eng, vertrauensvoll und weiter steigerungsfähig.

Als besonders wichtig bezeichnete der Bundespräsident eine gemeinsame Strategie im Bereich der Informationstechnik. "Denn in diesem Teil der Hochtechnologie liegt der Hauptwettbewerb der Industriezentren der Welt und der Prüfstand ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Erforderlich ist nicht nur eine bewußtere Zusammenarbeit der Industrien über die Landesgrenzen hinweg. Erforderlich ist die Einsicht aller tragenden Kräfte, daß die Innovationskraft unsere gemeinsame Aufgabe ist, die wir nur im europäischen Rahmen lösen können." Weizsäcker hob auch die "besonderen familiären, nationalen Bindungen an die Deutschen im anderen deutschen Staat® hervor.

Er versicherte: "Es ware gegen die menschliche Natur, und es würde der Verantwortung freier Menschen widersprechen, würden wir sie verleugnen. Ich habe noch keinen Franzosen an der Mauer in Berlin gesehen, der nicht spontan verstanden hätte, worum es geht. Wir können und wollen die Menschen auf der anderen Seite -Deutsche wie wir - nicht im Stich

#### Lehre der Geschichte

"Sie, wie die Polen, die Tschechen und andere tragen die schwere Last im geteilten Europa, aber sie sind und bleiben Europäer, wie wir. Deshalb suchen wir Verständigung zwischen West und Ost. Dafür erstreben wir einen Frieden, der die Trennung im europäischen Maßstab überwinden

Der Bundespräsident machte klar: Unsere fundamentalen Bindungen sind endgültig, unwiderruflich und im Handeln und Denken unserer Bürger fest verankert," Er fügte hinzu: Wir haben die Lehren der Geschichte gelernt. Ein neutrales Wandern zwischen zwei Welten führt uns nirgendwohin. Das wissen wir ganz genau. Es gibt keinen deutschen Sonderweg, der uns abtrennt."

Die Bundesregierung wertete den ersten Auslandsbesuch des Bundespräsidenten gestern als "Ausdruck der tiefen inneren Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern". Regierungssprecher Sudhoff betonte: Der Besuch dokumentiert in gleicher Weise die gewachsene Normalität und die Selbstverständlichkeit der freundschaftlichen Beziehungen wie die besondere geschichtliche Rolle, die Frankreich und Deutschland für die Gestaltung der europäischen Zukunft zu spielen haben." Die Bundesregierung sei überrzeugt, daß die Gespräche Weizsäckers ein bedeutendes und in die Zukunft weisendes Element praktizierter Zusammenar-

#### Ost-Berlin hofiert Sinowatz

hrk. Berlin

minn

Mile

-----

1.77

No. of the Control of

المستنع المعاط مسالت مستناها

The Barrier Representation

The state of the b

ו חיו

ENTER THE SE

American de la parte

அம் தொள்ளி

1 🛬 1 m 🗸 1997

⇒ Vertelung ser tu

er encloser in

Contact Warry

The scheme calen

Sign Ter Cherk

Table Konke

The Songer up

den me

MINITADIEM BO

HOUSE THE STA

Ost-Berlin hat den österreichischen Bundeskanzler Fred Sinowatz wie ein "DDR"-Fernsehen übertrug seine Ankunft direkt. Auf dem Flughafen Schönefeld Schönefeld war neben Staats und Parteichef Erich Honocker die Parteichef Erich Honecker die gesamte Führungsspitze erschienen. TARTE SAFE Volksarmisten gaben Ehrensalut, wie er prinzipiell nur bei Staatsoberhäuptern üblich ist. 

Mit Eiogen, die Österreich gleich-

sam zum "Bruderstaat" der "DDR".

غ**يلا** بين لياساندس غي**لا** بين لياساندستو erklären, empfingen die Ostberliner Medien gestern den österreichischen Kanzler zu seinem ersten Besuch in der "DDR". Während die Bundesrepublik Deutschland üblicherweise bedacht wird, nannte man Österreich والمناسبين والمناسبين "bürgerlich-demokratische Republik". Das "Neue Deutschland" schildert quasi eine heile österreichische Welt und erwähnt die KPÖ in der Aufzählung des Parteienspektrums als letzte. Wien wird als "Stadt des Dialogs und weltweiter Begeg

nung" gepriesen. Daß Bonn und Wien mit zweierlei Maß gemessen werden, macht die Berliner Zeitung", das Blatt der Ostberliner SED, deutlich: Während Ost-Berlin normalerweise die pole mische Kritik der DKP an der angeblich menschenfeindlichen und zu Verarmung führenden Konjunk turpolitik der Bundesregierung un terstützt, heißt es dort zum österrei chischen Arbeitslosenproblem verständnisvoli: "Trotz großer Bemühungen der Regierung mit Investitions- und Steuerbefreiungsprogrammen neue Arbeitsplätze zu schaffen, erwartet eigentlich niemand eine kurzfristige und generelle Änderung

#### Genschers Appell in "DDR" verschwiegen

hrk Berlin

Die "DDR"-Presse verschwieg ge- = 11 ... . . . . . stern die Themen der Unterredung zwischen Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und Volks kammerpräsident Horst Sindermann am Rande der Trauerfeierlichkeiten für Indira Gandhi. Dabei hatte Gen scher, wie berichtet, auf ein Entgegenkommen der "DDR" im Falle der rund 150 Flüchflinge gedrängt, die sich noch immer in den Räumen der deutschen Botschaft in Prag befin-

In einer ADN-Meldung aus Neu Delhi heißt es, Sindermann habe Genscher auf dessen Wunsch hin plangen und dabei. Fragen erör tert, die mit der internationalen Lage und den Beziehungen zwischen der DDR und der BRD zusammenhängen". Die Zusammenkunft zwischen Genscher und dem sowjetischen Ministerpräsidenten Tichonow wird im "Neuen Deutschland" nur im Zusammenhang mit dem Treffen von Ticho now und US-Außenminister Shultz

Wieder SPD-Kritik

am Rundfunkbeschluß

Der Vorsitzende des mitglieder-starken SPD-Parteibezirks Westliches Westfalen, Hermann Heinemann, hat Ministerpräsident Rau aufgefordert, neue Gespräche zu führen, um die sozialdemokratischen Bedenken gegen die Neuordnung des Rundfunkwesens auszuräumen, die die Regierungschefs der Länder Mitte Oktober ausgehandelt hatten. Die Vereinbarung lasse "entscheidende sozialdemokratische Positionen weitgehend vermissen", insbesondere bei der Bestands- und Entwicklungsga-rantie für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, erklärte Heine-

Neuverhandlungen würden im übrigen bereits durch die Ablehnung der Konzeption durch die SPD-Fraktion des hessischen Landtags notwendig. Auch aus der nordrhein-westfälischen SPD-Landtagsfraktion war bereits Kritik an den Vereinbarungen laut geworden. Rau hatte dazu erklärt, er werde seine Haltung im Bundesvorstand und der Medienkommission seiner Partei vortragen.

#### Schering interessiert an Teilzeitarbeit

Das Pharma-Unternehmen Schering verspricht sich von einer Aus weitung der Teilzeitarbeit \_langfristig auch einen arbeitsmarktentlastenden Effekt". Nach den Worten von Vorstandsmitglied Horst Witzel haben in einer Befragung 14 Prozent der Mitarbeiter des Unternehmens Inféresse an Teilzeitjobs geäußert (sechs Prozent arbeiten bereits in Teilzeit). Neue Teilzeitarbeitsmodelle, die in einen Forschungsprojekt des Berliner Arbeitswissenschaftlichen Forschungs instituts entwickelt worden sind konnen nach Witzels Einschlitzung auf mindestens 50 Prozent der Ar-beitsplätze bei Schering angewahrt werden. An ersier Stelle steht dabe die Vier Tage-Woche, die die Arbeits-zeit um 20 Prozent verkingen wurde.



Sie wählen zum Beispiel einen Versicherungsschutz mit einer Selbstbeteiligung, die ihren persönlichen Verhältnissen am besten entspricht. Das führt zu einem günstigeren Beitrag.

Bei der privaten Krankenversicherung werden die Beiträge systembedingt nicht prozen- Damit Sie mehr erfahren: Bitte Broschüre anfordern tual vom Einkommen erhoben. Sie richten sich vielmehr nach gewünschter Leistung Eintrittsalter, Risiko und Geschlecht, Für alle, die nicht pflichtversichert sind, lohnt sich deshalb ein Beitragsvergleich zwischen privater und gesetzlicher Krankenversiche-

Der private Krankenversicherungsschutz kann individuell gestaltet werden. Seine Fortschrittlichkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit werden zunehmend anerkannt. Immer mehr Menschen kommen zur privaten Krankenversicherung.

(kostenlos). – Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Postfach 51 10 40, 5000 Köln 51. – Informationen erhalten Sie auch über Bildschirmtext \*19078 #.



Praktizierter Fortschritt

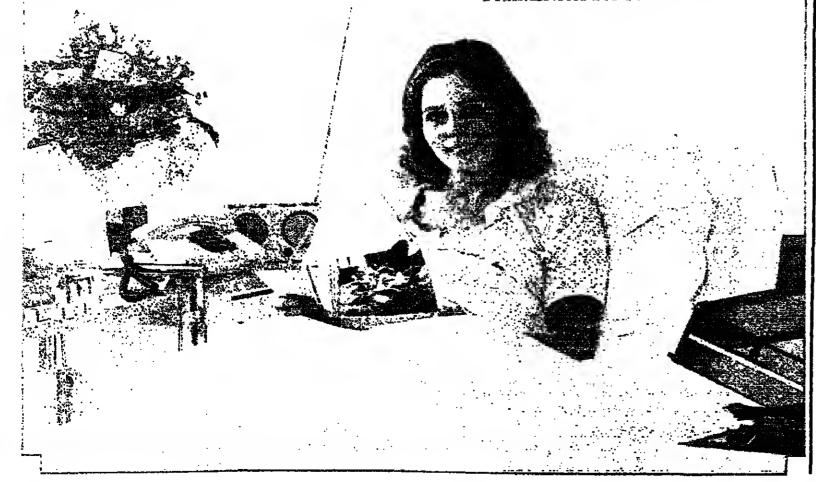

#### Moskau will die Kirchen weiter "ausbluten" lassen

UdSSR muß sich vor UN-Menschenrechtsausschuß verantworten

DW. Genf

Die Sowjetunion muß in dieser Woche vor dem Menschenrechtsausschuß der Vereinten Nationen in Genf erneut Rechenschaft darüber ablegen, wie sie die verbrieften bürgerlichen und politischen Rechte umsetzt. Grundlage für die bis zum Donnerstag geplante Befragung der So-wiet-Vertreter durch 18 Rechtsexperten aus aller Welt ist ein von Moskau vorgelegter Rapport, der als Verhöhnung des UNO-Menschenrechtsausschusses bezeichnet wird.

Den Sowjets wird in Genf in erster Linie vorgeworfen, die im Menschenrechtspakt garantierte Religionsfreiheit zu mißachten, obwohl sie Teil der sowjetischen Verfassung ist. So wird scharf kritisiert, daß der Sowjetstaat die Registrierung kirchlicher Gemeinschaften nach eigenem Gutdünken vornimmt, ohne daß der Bürger Einfluß nehmen könnte. Nach Ansicht der in Genf tagenden Juristen gibt es für die Willkür der Sowjets ein Paradebeispiel - es geht um das Priesterseminar im litauischen Kaunas. Die Auswahl über die heranzubildenden jungen Priester wird von den staatlichen Behörden getroffen. Der Vorwurf lautet, daß den besten Kandidaten die Aufnahme verweigert

Kirche personell von innen "ausbluten zu lassen". Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist in Kaunas kein einziger Katechismus und keine Bibel mehr gedruckt worden. Schließlich erhalten Kinder in sowjetischen Schulen keine religiöse Erziehung. Andererseits ist es den Kirchen verboten, selbst einen solchen Unterricht zu erteilen. Religiöse Erziehung ist somit im Machtbereich der Sowjets nur den Eltern möglich. Doch sie sind zugleich gehalten, ihre Kinder im Geist des Kommunismus zu erziehen. Wenn sie dies nicht tun, kann ihnen das elterliche Erziehungsrecht aberkannt werden.

wird mit dem Ziel, auf diese Weise die

Auch der von den Sowjets zum Thema Freiheit der Gewerkschaften in Genf vorgelegte Bericht wird von den Experten als völlig unwahr bezeichnet. Die in der Sowjetunion organisierten 132 Millionen Arbeiter genössen auch Versammlungsfreiheit, behauptet Moskau. Die UdSSR versucht zugleich zu suggerieren, die Arbeiter seien nicht an die bestehenden Gewerkschaften gebunden, sondern könnten auch neue grunden. Verschwiegen wird, daß es sich in der Sowjetunion einzig um vom Staat gelenkte Gewerkschaften handelt.

#### Madaus will gegen Urteil Rechtsmittel einlegen

1969 und 1979 566 000 Mark an Spenden an die Staatsbürgerliche Vereinigung Köln/Koblenz und zwei weitere Vereinigungen gezahlt. Er habe dafür Spendenquittungen erhalten, die bei der Steurerklärung für die Firma Madaus als abzugsfähig vorgelegt worden seien. Das Finanzamt habe diese Quittungen akzeptiert. Madaus habe sich dadurch einen Steuervorteil von 308 000 Mark verschafft. Wären die Spenden direkt als Zahlungen an politische Parteien deklariert worden, die damals nur geringfügig steuerlich absetzbar waren, so hätte der Steuer-vorteil nur 56 000 Mark betragen.

Die Verteidigung hatte darauf abgestellt, daß Madaus im guten Glauben an die Rechtmäßigkeit seiner Spendentätigkeit gehandelt habe. Im übrigen hätten die übergordneten Finanzbehörden von dieser heute als "Umwegfinanzierung" bezeichneten Praxis Kenntnis gehabt. Das Kölner Gericht beland allerdings, daß dies für das Verfahren "unerheblich sei". Richter Baumgarten: "Entscheidend ist allein die Kenntnis des Sachbearbeiters beim zuständigen Finanzamt." Die Beamten hätten allerdings ausgesagt, sie hätten nichts davon gewußt, daß die an die gemeinnüztiger

Vereinigungen gezahlten Gelder spä-ter der CDU zugeflossen seien. Den von CDU-Generalsekretär Heiner Geißler ins Gespräch gebrachten Grundsatz, daß bei Veränderung der gesetzlichen Bestimmungen für eine zurückliegende Straftat das "mildere Recht" der neuen Bestimmung angewandt werden müsse, ließ Richter Baumgarten nicht gelten. Im Gegensatz zur Verteidigung stellte er sich auf den Standpunkt, daß die Gesetzgebung zur Parteienfinanzierung und zur steuerlichen Abzugsfähigkeit im Einkommensteuergesetz "Zeitge-

Der Richter sagte, Madaus habe nur deshalb keine Freiheitsstrafe bekommen, weil der Fabrikant zunächst nur bestrebt gewesen sei, seine Spenden anonym zu halten, und sich deshalb der Umwegfinanziening bedient habe. Auch habe er "diesen Weg nicht erfunden", sondern er seiihm von den Spendensammlern nahegelegt worden

# Dienstre, 5. November 1984 WELT DER WIRTSCHAFT

8. 6. November k

hat den österreich Er Fred Sinowatz

sehen übertrug

senen übertug
skt. Auf dem Flor
seit neben Statt
skich Honecker d
rungsspitze ersch
en gaben Ehrenste
hen bei Staatsch

rear bei Staatsobe

n, die Österreich

inderstaar der in infingen die Oste

ern den östereich einem ersten Be-Während die be-Hischland übliche Tjektiv "imperis

jektív "imperiale Jektív "imperiale A nannte man Osta A nannte man Osta A nagerlich-demoka

Das "Neue Deutsch assi eine beile öster nd erwähnt die ki

hing des Partes

zie Wien wird at:

und weltweiter h

i und Wien mit za,

sen werden, mag

itung", das Blatto

D. deutlich:

normalerweise de

k der DKP an der

henfeindlichen w

er Bundesregiens

ißt es dort zum ig

rbeitslosenproble

"Trotz großer i

Regierung mit h

teuerbefreiungspic

rbeitsplätze zu st

gentlich nieman und generelle Ark

ers Appelli

verschwie

? -- Presse versche:

hemen der Untere

h Genscher und

sident Horst Sinic

der Traverreierlick

iandhi. Dabei har:

perichtet, auf en i

i der "DDR" im Fé

lüchtlinge gedrig

nmer in der Pane

Botschaft in Pag:

ADN-Meldung ac

: es, Sindermin:

saf dessen Wust

und dabai "Freg.

der internationals:

ziehunger zwiste

der BRD zusamme

in hankemmeau

nd dem sowjetch

enten Tichenova

dschiand" numb

it dem Treffen in

S-Außenministe:

**idfunkbesch** 

sitzende des me

D. Partei hezirks

Salen Hermann

eue Gesprächezif

aldemoic mischard

indlungen sitt

eits durch die Alie

teon durch die Se

essischen Linde

ach aus der me en SPD Landiage Krink an den le geworden Rauf

r werde seine ber

Zeitarbeit

rma-Unternahina

Scharlicher, ich

tens 50 Franks

tens 50 Frozens bei Schering 28 i erster Stelle 28 i erster Stelle 28 ger Woche, die 28 orozen: rerkitzen

Bundesaußenne

führenden Ke

atz

irrsinn mit Milch

ach. Butterberg und Mager-militiese sind in diesem Jahr erst noch einmal kräftig angeschwollen. Bis die Quotenregelung, die die ständig stätigende Mikchflut ein-dimmen soll Abhilfe bringt, werden Jahre vergeben. Eine Auswir-laug, ist freilich sehon mit aller Schärfe demilich geworden: Die politische Nothrenise zur Begrenzung der ins Unfinanzierbare ge-schweilenen Buropa-Agrarkosten triff' Gerechte und Ungerechte Denn sie kurzt auch jenen Molkereien die Anlieferung an Milch, die sich in den vergangenen Jahren eben nicht auf die staatlich garan-

tierten Interventionspreise verlas-

er haben Eine ganze Reihe deutscher Moikereien hat sich nämlich in den zurückliegenden Überschußjahren nicht auf Vater Staats Ankaufsgarantie verlassen und am Markt orientiert. Die vor allen Dingen in Süd-deutschland angesiedelten "Markt-molkereien" haben mit Geschick und Neuheiten Märkte aufgetan. Ihnen fehlt jetzt der Rohstoff, um ihren Eleferverpflichtungen nachzukommen. Die ganze Schizophrenie der Agrerpolitik wird deutlich, wenn man hört, daß diese Molkereien, um lieferfähig zu bleiben, derzeit Milch in Österreich einkaufan Und das, obwohl sich am Grundtibel nämlich einer drastischen Überproduktion von Milch in

der Bundesrepublik, bisher noch kaum etwas geändert hat und die staatlichen Interventionstellen nach wie vor nicht wissen wohin mit den Butterlieferungen, die sie ankaulen müssen.

Da werden die falschen Molkereikapazitäten um jeden Preis gefüllt. Denn eingelagerte Butter kostet den Steuerzahler in jedem Fall mehr als ein rasch an den Mann gebrachtes Yoghurt.

#### Gute Beispiele

Ha. (Brüssel) - Gute Beispiele machen Schule. So beeilen sich nach deutsch-französischem Vorbild nun auch die Italiener mit Maßnahmen zur Erleichterung der Grenzkontrollen. Das römische Parlament hat die Regierung ermächtigt, das Ende 1983 vom EG-Ministerrat beschlossene Programm zur Abkürzung der Wartezeiten im Lkw-Verkehr in nationales Recht umzusetzen. Falls dies - wie es der italienische Europaminister Fran-cesco Forte in Aussicht gestellt hat - tatsächlich "in den ersten Monaten 1985" verwirklicht werden sollte, zeugte es von größerem europäischen Engagement als manche hochfliegenden Absichtserklärungen der Staats- und Regierungschefs. Die Anregung Fortes, den europäischen Zöllnern auch gleich eine einheitliche Uniform zu verpassen, schafft dagegen - wie das Beispiel des europäischen Passes gezeigt hat - lediglich fruchtlose

#### Falsche Voraussetzungen - Von HANNA GIESKES

Der erste verkaufsoffene Samstag nach Nahrungs- und Genußmitteln zugeordnet hat, werden sie wohl im-Der deutsche Handel faßt wieder Tritt. Klagte sein Spitzenverband noch vor einer Woche über eine schleppende Verbrauchskonjunktur, so scheint sich jetzt die Erwartung durchzusetzen, daß der Verbraucher seine Zurückhaltung aufgeben wird.

Einige haben das wohl längst vorausgeahnt. Während sich die Hauptgemeinschaft sorgenvoll mit der Zukunft der Branche beschäftigte, sind sie dieser Zukumft ein Stück entgegengegangen. Sie reorganisierten, modernisierten, bauten um oder gar neu, und so entstanden in vielen Städten schöne Geschäfte, attraktive Märkte und großzieige Warenhäuser

- Paradebeispiel ist Hortens neues
Carsil-Haus in Düsseldorf Sie sind es vor allem, die jetzt von der wiederbelebten Kaufbereitschaft profitieren

Sogar im Lebensmittelbandel, im ahrscheinlich schwieriesten Bereich der gesamten Branche, ist diese Erneuerung dort zu spüren, wo die betreffenden Unternehmen oder Orgamisationen die Idee und notfalls auch die Mittel bereitstellen. Und das ist der kritische Punkt, denn der kleine Kaufmann um die Ecke verfügt über die Mittel mit Sicherheit

nicht ...... Er steht, so sagt man, unter dem SPD-Kriti Druck schrumpfender Erträge; leidet darunter, daß die Konsumgliterindustrie unter der Last ihrer Überkapazitäten seinen mächtigen Konkurrenten die Ware zu Netto-Einkaufspreisen mit vielfältigen Sonder- und Geheimrabatten andient und ihm nichts als das regulare Skonto plus Mengenlinisterpräsiden h rabatt gewährt. Und schließlich lebt er in der ständigen Angst, daß der große Wettbewerber ihn mit Unterpreisverkäufen vom Markt verdrängt.

ie Neuoranungdei auszurölmen det Dieses Bild vom tapferen kleinen Einzelhändler, das vor allem Mitde der Lande lier indelt hatten Deft telstandspolitiker so gern zeichnen, e entscheidende hat indes zwei Fehler. Erstens: Die, ine Pasitionen \* die sonntags davon reden, kaufen isser. Insbesite nicht notwendigerweise am Montag is- und Entwick auch dort ein Zweitens: Gibt es diedie offentlich mit sen armen kleinen Kaufmann um die nstalten, erkläft i Ecke überhaupt?

Es gibt ihn natürlich - als Mitglied der Edeka, der Rewe, der Spar. Nachdem das Bundeskartellamt die beiden ersten der Gruppe der sechs mächtigsten deutschen Nachfrager

stande sein, für die Genossen etwas mehr als nur Kleinkrämer-Rabatte aus der Industrie herauszuholen.

Sämtliche Gruppen haben Beratungsabteilungen, die den ange-schlossenen Händlern bei der Bewältigung der Zukunftsaufgaben behilflich sind. Nun wird darüber geklagt, daß die Bundesregierung die Mittel für die Unternehmensberatung im Handel gekürzt hat, Unabhängig davon, ob das sinnvoll war oder nicht, sollten diese Organisationen über die Frage nachdenken, oh das Berater-Honorar unbedingt mehr als 1000 Mark pro Stunde betragen muß.

Die gesamte Diskussion um die Erhaltung eines gesunden Mittelstands im Einzelhandel entschwebt immer mehr ins Ideologische, weil sie mehr und mehr unter falschen Voraussetzungen geführt wird. Natürlich sind Angebote unter dem Einstandspreis ein Übel, denn die Erträge im Handel sind nicht so, daß jeder Konkurrent sich den Einstieg leisten könnte. Dazu sind die Kapazitäten auf diesem insgesamt stagnierenden Markt zu

Und Angebote zum Einstands-preis? Wer die besseren Konditionen bekommt, gewinnt auch hier, und wer sie nicht bekommt, wird sich durch Zusammenschluß mit anderen Einkäufern darum bemühen. Die Kooperationswelle, die derzeit durch die mittleren Filialunternehmen läuft, ist ein Indiz dafür. Der Wettlauf um die beste Kondition wird erst zu Ende sein, wenn die Konsumgüterindustrie von ihren Überkapazitäten herunter ist und nicht mehr darauf angewiesen, ihre Ware um jeden Preis in die Regale des Handels zu drücken.

Mit Krokodilstränen ist Tante Emma nicht zu helfen. Nicht wenige helfen sich selbst und haben Erfolg dabei, ohne Ladenarchitekt und teuren Umbau. Es sind die, die den Bedarf ihrer Kunden aus der Nachbarschaft. kennen, die sich selbst als Dienstleistungsbetrieb verstehen und nicht durch unwilliges Personal Allerweltsartikel austeilen lassen. Hier sollten die Verbände, sollte auch die Hauptgemeinschaft, ihre Aufgaben sehen: Nicht die Verhältnisse beklagen, sondern zeigen, wie es weitergeht. Der Verbraucher wird es honorieren.

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

#### Brüssel prüft nun, ob AKPdand und der b 1 Seiner Parie wie Staaten mehr Geld erhalten

ng interest WILHELM HADLER Brüssel Auf telefonische Kontakte angewiesen sind die Außenminister der EG bei ihren Überlegungen über eine eventuelle Aufstockung des Finanzicht sich von gie Teitzeitarbei ist angebots für die 64 Partnerstaaten in Afrika, der Karibik und den pazifiarbenismarkentas schen Raum (AKP Länder). Das am ich der Worten & Leci Horsi Filteria Wechenende in Dromoland Castle (Irland) vorgesehene informelle Treffen Jung 14 Proseditor der "Zehn" mußte wegen der Trauer-L. D. Company of the Company feierlichkeiten in Indien abgesagt werden. ---

obs geäther ist n bereits in Teiler Für kommenden Mittwoch ist eine itemodele, de s projekt de ree Zusammenkumft der beiden Co-Präsidenten der EG und der AKP-Staaten so wie des für das Abkommen ntwicked with zuständigen EG-Kommissars Edgar Pisani anberaumt worden. Bei dieser Gelegenheit soll entschieden werden, ob die Bedingungen für eine Unterzeichnung der neuen Konvention gegeben sind, was nach Meinung der

AKP-Staaten wegen des unzureichenden Finanzangebotes der EG nicht der Fall ist. Die Frage ist, ob noch Möglichkeiten für einen Kompromiß bestehen.

Die AKP-Staaten halten eine Aufstockung der EG-Mittel von 5,6 Mrd. Ecu (129 Mrd. DM) im Zeitraum von 1979 bis Anfang 1985 auf 8,3 Mrd. Ecu (19.1 Mrd. DM) in den kommenden fünf Jahren für nötig um den Preissteigerungen und der gestiegenen Zahl von Unterzeichnerstaaten gerecht werden zu können. Die EG will sieben Mrd. Ecu (16.1 Mrd. DM) bereit stellen zuzüglich einer Mrd. Ecu (2,3 Mrd. DM Darlehen der Europäischen Investitionsbank. Bonn und London haben bisher beteuert, daß sie keine Möglichkeit zur Aufbesserung dieser Offerte sähen. Der Bewegungsspielraum der EG ist zudem eingeengt.

KONJUNKTUR / DIHT-Umfrage bei 14 000 Unternehmen: Gedämpfter Optimismus

### Trotz wachsender Risiken gilt Export Immer mehr Zusagen für weiter als Motor der Wirtschaft

Die moderate konjunkturelle Aufwärtsentwicklung wird sich im näch-

sten Jahr fortsetzen, möglicherweise etwas abgeflacht. Dieses Fazit zieht der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT) aus seiner Herbstumfrage bei rund 14 000 Unternehmen. Während die Preisstabilität und die Fortschritte in der Haushaltskonsolidierung positiv bewertet werden, empfinden die Unternehmen die Unklarheiten in der wirtschaftspolitischen Diskussion, vor allem über die Steuerreform und die Einführung des Katalysators, als belastend.

Die kräftige Auslandsnachfrage, die in diesem Jahr ganz wesentlich den Wirtschaftsverlauf bestimmt, ist ausschlaggebend sowohl für Einschätzungen, die auf eine Fortsetzung der konjunkturellen Aufwärtsentwicklung gerichtet sind, als auch für Befürchtungen, nach denen sich der Konjunkturverlauf abflachen wird". Viele Unternehmen messen nach der DIHT-Umfrage dem Export weiterhin eine bedeutende konjunkturstützende Funktion zu. Andere Firmen betonen stärker die Risiken, die sich aus dem gegenwärtig hohen Dollar-Kurs und einem Nachlassen der Welthandelsexpansion ergeben können.

Günstig sieht es auch bei den geplanten Investitionsausgaben aus. Šie werden mindestens das Niveau dieses Jahres erreichen, wahrscheinlich sogar etws höher liegen. Vom privaten Verbrauch dürften dagegen 1985 kaum zusätzliche Impulse ausgehen, nicht zuletzt wegen der unbefriedigenden Situation am Arbeitsmarkt.

Die Erwartungen sind in der Industrie am günstigsten, verhaltener im Groß- und Einzelhandel und ganz besonders schlecht in der Bauwirt-

**AUF EIN WORT** 

Auch wenn alternative

Modelle die Abkehr von

der Philosophie des

Wirtschaftswachstums

und einen Verzicht auf

weitere Vermehrung

des Wohlstands propa-

gieren, so werden sich

die Probleme der Zu-

kunft ohne ein ange-

messenes wirtschaftli-

ches Wachstum und oh-

ne Investitionen in die

spielsweise zur Energie-

gewinnung, der Nah-

rungsmittelproduktion

oder zum Schutz der

Umwelt, kaum meistern

Dr. J. B. van Benthem, Präsident des Europäischen Patentamtes, München, FOTO: DPA

WILHELM FURLER, Bastbourne

neuer

Entwicklung

Technologien,

schaft. Innerhalb der Industrie werden die höchsten Erwartungen in der Chemie gehegt, wenn auch einige Unternehmen aufgrund des sehr günstigen Geschäftsverlaufs in 1984 mit einer Ahschwächung rechnen. Weiterhin günstig beurteilt die elektrotechnische Industrie ihre Chancen. Der Straßenfahrzeugbau ist alles in allem zuversichtlich, auch wenn voo der Katalysator-Diskussion Verunsicherungen ausgeben. Zuversichtlich sind

auch Teile des Maschinenbaus. Besondere Risiken sehen die Unternehmen 1985 vorrangig im Dollar-Kurs, in der Ungewißheit über die Umsätze der Tarifvereinbarungen zur flexiblen Arbeitszeit und in der verunsichernden wirtschaftspolitischen Diskussion. Überwiegend wird mit einer weiteren Abschwächung der Bauauftragsvergabe der Gemeinden gerechnet. Überdies wird die Befürchtung geäußert, daß wegen der Tarifforderungen die öffentliche Investitionsquote sogar noch weiter zurückgehen könnte.

Die Investitionsneigung der Unternehmen erweist sich nunmehr schon seit längerem als recht stahil. Dabei

fähigkeit im Vordergrund. Zugenommen haben auch die Meldungen über vorgesehene Erweiterungsinvestitionen. Trotzdem zeichnet sich nach den derzeitigen Personalplanungen ab, daß die Beschäftigtenzahl in den Unternehmen 1985 im günstigsten Fall gleichbleiben, eher aber noch leicht zurückgehen wird.

Bei den Branchen, die mit besseren Erträgen rechnen, stehen die elektrotechnische und die chemische Industrie an der Spitze. Genannt werden auch die Stahlindustrie, Teile des Maschinenbaus und die Energiewirtschaft. Verbesserungen werden auch im Im- und Exporthandel gesehen. Mit schlechteren Erträgen rechnet vor allem die Bauindustrie, aber auch der Straßenfahrzeugbau, die Druckund Textilindustrie. Auch weite Teile des Einzelhandels sehen ihre Ertragslage als äußerst unbefriedigend an.

Rund 30 Prozent der Unternehmen gehen für 1985 von einem zunehmenden Exportvolumen aus. Dagegen rechnen nur zehn Prozent mit sinkenden Ausfuhrmengen. 60 Prozent erwarten ein gleichbleibendes Volumen. Eine eindeutige Mehrheit der Firmen ordnet sich zumindest auf dem Weltniveau und als international konkurrenzfähig ein. Ein Viertel schätzt sich sogar selbst als in der Branche zur Spitze gehörend ein. Noch nicht einmal zehn Prozent räumen für sich einen nennenswerten technologischen Rückstand ein.

lisiert der zur Messe vorgelegte Ifo-

Bericht, Danach will die Milchwirt-

schaft, die hisher den Löwenanteil

Kapazitätserweiterungen aufwandte,

in diesem Jahr gut 40 Prozent der

Investitionen zur Rationalisierung

herstellen, sondern die ihre Produkte

- mit Erfolg - am Markt verkaufen.

LANDWIRTSCHAFT

#### Marken-Molkereien klagen über verfehlte Milch-Politik

INGE ADHAM, Frankfurt

Die Stimmung in der Milchwirtschaft ist schlecht. Nachdem über Jahre hinweg ständig steigende Milchanlieferungen die rund 560 deutschen Molkereien mit etwa 700 Betrieben und 55 000 Beschäftigten zu Kapazitätserweiterungen zwangen, hat die Quotenregelung zur Begrenzung der Milchproduktion in diesem Jahr die Entwicklung drastisch umgekehrt: Die Milchanlieferungen sind bereits deutlich zurückgefallen.

Kurz vor Beginn der im Vierjahresrhythmus stattfindenden Internationalen DLG-Fachausstellung für Molkerei- und Getränketechnik ("Molkereitechnik '84; 6. bis 10. November in Frankfurt) sprachen Branchensprecher von dringend notwendigen Daß die Molkereien reagieren, signa-

Knapp die Hälfte der von Ifo befragten Molkereien schätzt die eigene Kapazität derzeit als zu groß ein. Allerdings brachte der "so negativ wie noch nie" ausgefallene Ifo-Konjunkturtest auch zutage, daß etwa ein Drittel der Molkereien über Rohstoffmangel klagt. Das sind jene vor allem in Süddeutschland angesiedelten Molkereien, die nicht die Überschußpro-

Kapazitätsanpassungen.

MESSE IN CHINA

#### Die Preise für Ausfuhrgüter scheinen erheblich zu steigen

dpa/VWD, Kanton

China hat auf der Kantoner Herbstmesse - die gestern nach dreiwöchiger Dauer zu Ende ging - für seine Exportwaren teilweise beträchtliche Preissteigerungen durchgesetzt. Wie ausländische Einkäufer berichteten. verlangten die chinesischen Stellen für Produkte ihrer Leichtindustrie Preise, die um zehn bis 40 Prozent über denen der Frühjahrsmesse lagen. Bei zahlreichen Artikeln wird ferner die von chinesischer Seite vorgenommene Preiskalkulation auf US-Dollar-Basis zu höheren Verkaufspreisen in Europa führen.

Nach Angaben der Messeleitung waren mehr als 25 000 ausländische Kaufleute, darunter 300 aus der Bundesrepublik, in die südchinesische Handelsmetropole gereist. Die Besucherzahl war damit die höchste seit Jahren. Der Umfang der Vertragsabschlüsse soll bei einigen Branchen um zehn bis 20 Prozent über dem der Herbstmesse 1983 liegen. Gefragt waren vor allem Textilien, Agrarerzeugnisse und tierische Produkte. Unter den ausgestellten Gütern waren erstmals in größerer Zahl Erzeugnisse aus chinesischen Betrieben, an denen ausländische Firmen beteiligt sind, darunter der in Schanghai montierte VW Santana und nach deutscher Lizenz hergestellte Baumaschinen.

Die Messe war die erste seit Anderung des Preissystems bei chinesischen Exportwaren. Die neuen Bestimmungen verbieten es den chinesischen Außenhandelsorganisationen, sich bei den Preisen flexibel zu zeigen, etwa um mehr Vertragsabschlüsse zu erzielen. Ein Kantoner Wirtschaftsfunktionär betonte, an den einheitlichen Außenhandelspreisen werde sich nichts ändern.

**ENTWICKLUNGSHILFE** 

# afrikanischen Kontinent

HEINZ HECK, Bonn

Minister Jürgen Warnke kann 1985 erstmals seit dem Regierungwechsel wieder höhere Entwicklungshilfezusagen machen. Wie aus der vertraulichen Rahmenplanung seines Ministeriums hervorgeht, stehen in der Kapitalhilfe Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2,55 (1984: 2,25) und in der technischen Hilfe von 0,99 (0,94) Milliarden Mark zur Verfügung.

Dabei wird die Schwerpunktveragerung von Asien auf Afrika immer deutlicher. Bei der Kapitalhilfe entfallen auf den schwarzen Kontinent 1985 knapp 1.1 Milliarden Mark Neuzusagen (fast 40 Prozent des Gesamtbetragsi, auf Asien dagegen 942 Millionen. Lateinamerika wird mit 240 und Europa (Portugal und Türkei) mit 190 Millionen Mark bedacht.

Bei der technischen Hilfe rangiert Afrika mit 474 Millionen, also knapp der Hälfte der 85er Zusagen, noch deutlicher vorn. Es folgen Asien mit 257,5, Lateinamerika mit 137,0, Europe mit 25,5 und Ozeanien mit 8,0 Millionen Mark

Ungeachtet der Schwerpunktverlagerung auf Afrika liegen die meisten Großempfänger (ab 100 Millionen Mark Kapitalhilfe) im asiatischen Raum. Ihre Positionen haben sich gegenüber 1984 nicht oder nur geringfügig verändert, wie die Angaben in Klammern zeigen: Indien 360 (360), Agypten 235 (235), Israel 140 (140), Türkei 130 (130), Pakistan 120 (100), Bangladesch 100 (80) und Inconesien 100 (85). Auf diese sieben Länder entfallen damit über 40 Procent der Neuzusagen. Allerdings ist die Vergleichbarkeit von Jahr zu Jahr dadurch beeinträchtigt, daß kleinere Länder Mehrjahreszusagen erhalten.

Die Volksrepublik China erhält, wie aus Anlaß des Kanzlerbesuchs bereits bekannt geworden, 1985 erstmals Kapitalhilfe in Höhe von 50 Miilionen Mark. Allerdings wird dieser Betrag nicht in der Rahmenplanung ausgewiesen, sondern aus der "allgemeinen Reserve" (92 Millionen) genommen. Hinzu kommen 30 Millionen Mark technische Hilfe.

Die Entwicklungshilfe an El Saivador, das 1984 erstmals wieder Zusagen erhielt, wird 1985 mit 20 Millionen Mark Kapital- und fünf Millionen Mark technischer Hilfe fortgesetzt. Nicaragua, das 1983 und 1984 mit geringen Beträgen sowohl der Kapitalwie der technischen Hilfe unterstützt wurde, erscheint nicht in der neuen Rahmenplanung. Auch hier ist eine Berücksichtigung aus der "allgemeinen Reserve" denkbar. Mocambique soll nach einer Unterbrechung wieder 25 Millionen Mark Kapital- und fünf Millionen technische Hilfe erhalten.

Angesichts des Zusagebestands aus der Vergangenheit (Ende 1982 bei 27.8 Milliarden Mark) und der angespannten Haushaltslage sind die Neuzusagen 1983 zunächst zurückgefahren worden. Wegen der hohen Altzusagen führten diese Kürzungen allerdings nicht zwingend zu einer Einschränkung der deutschen Hilfe.

#### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

#### Bund nimmt die Renditen zurück Bonn (dpa/VWD) - Die Rendite der

Bundeschligationen rutscht von heute an wieder unter sieben auf 6,9 Prozent. Nach einer kurzzeitigen Umkehr mit steigenden Renditen hat das ihrer Investitionen (rund 2.5 Prozent vom 25-Mrd.-DM-Jahresumsatz) für Bundesfinanzministerium die Rendite wieder an die Marktentwicklung angepaßt. Der Ausgabekurs der Sieben-Prozent-Obligatiooen wurde von 99,8 Prozent (Rendite von 7,05 Prozent) auf 100,4 Prozent erhöht. Entsprechend werden auch die Verkaufszinssätze und Renditen der Finanzierungsschätze des Bundes herabgesetzt. Bei einer Laufzeit von einem Jahr beträgt die Rendite 5,35 (bisher: 5.45) und bei zwei Jahren 6.3 (6.4) Prozent.

> Belebung setzt sich fort Düsseldorf (VWD) - Die Koniunk-

> turbelebung in der elektrotechnischen Industrie der Bundesrepuhlik wird sich nach Ansicht der Westdeutschen Landesbank (WestLB) auch im nächsten Jahr fortsetzen. Wie das Institut voraussagt, werde zwar das Wachstum an Dynamik verlieren, doch würde weiter rasch steigende Nachfrage nach Produkten der Nachrichten- und Informationstechnik sowie nach Bauelementeo sicherstellen, daß der Elektrotechnik insgesamt noch ein Produktionsplus von vier Prozent gelinge. Für das laufende Jahr veranschlagen die Experten der Bank den Produktionszuwachs auf sieben Prozent.

Kohl unterstützt Stoltenberg

Bonn (dpa/VWD) - Bundeskanzler Helmut Kohl unterstützt offenbar die Absicht von Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg, der Anteile des Bundes an der Deutschen Lufthansa AG, Köln, bereits im nächsten Jahr an private Anleger verkaufen will. Das verlautete gestern aus Regierungskreisen zu Äußerungen von CSU-Chef Franz Josef Strauß gegenüber dem "Spiegel". Strauß hatte gesagt, Kohl habe ihm ausdrücklich versichert, daß er in voller Übereinstimmung mit ihm "gegen jede Privatisierung von Lufthansa-Aktien" sei. Ein Sprecher des Unternehmens wollte zur Teilprivatisierung keine

Einzelheiten nennen: "Wir sind die Betroffenen und können uns nicht, durch Polemik einmischen".

#### Zuckervorräte gesunken

Paris (AFP) - Die Weißzuckervorräte der Europäischen Gemeinschaft gingen als Folge der Produktionskontrolle im Verlauf der letzten Agrarkampagne, die am 30. September endete, um 43 Prozent zurück. Dies gah der Interventions- und Regularisierungsfonds des Zuckermarktes (FIRS) in Paris bekannt. Die Vorräte beliefen sich Ende September auf 1,7 Mill. Tonnen gegenüber 3,01 Mill. Tonnen zu Beginn des Zuckerjahres

#### Blech '84 in Essen

Essen (dpa/VWD) - Die eisen-, blech- und metallverarbeitende Industrie der Bundesrepublik blickt optimistisch in die Zukunft. Die rund 7100 Betriebe erwarten für das laufende Jahr gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzanstieg von zehn Prozent auf 40 Mrd. Mark. Diese Zahlen wurden gestern in Esseo anläßlich der "Blech '84" (6. his 10. November) mitgeteilt. Bei der "Blech '8-1", nach Meinung der Veranstalter die weltgrößte Fachmesse dieser Art, demonstrieren über 500 Aussteller aus 17 Nationen den neuesten Stand der Technik bei der Blechbearbeitung.

#### "Dollar bleibt attraktiv"

Frankfurt (dpa/VWD) - Der Dollar bleibt für internationale Anleger weiterhin attraktiv. Die Erfahrungen des Monats Oktober deuten nach Einschätzung des führenden deutschen Edelmetallhauses, der Degussa AG, Frankfurt, auf ein weiterhin großes Vertrauen in die US-Währung hin. Außerdem sei das Zinsgefälle zwischen den USA und den anderen Industrieländern hoch genug, um eine Anlage in Dollar attraktiv zu machen. Damit, so schreibt das Unternehmen seinem jüngsten Edelmetall-Marktbericht, sei aber auch das Interesse für die Edelmetalle verlorengegangen. Die Entwicklung des Goldpreises hatte nach Ansicht der Degussa-Experten auf die meisten anderen Edelmetalle noch keinen

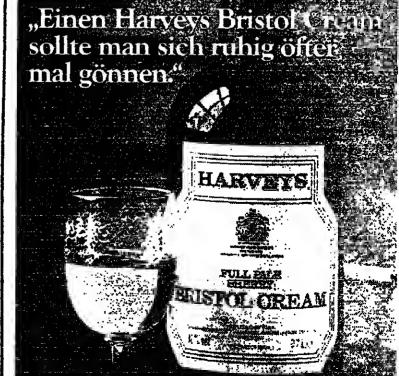

GROSSBRITANNIEN / Unternehmerverband: Investitionen werden kräftig steigen

Die achte Jahreskonferenz des britischen Unternehmerverbandes CBI im englischen Seebad Eastbourne wird von drei Themen beherrscht: Großbritannien muß wieder zu einer der führenden Handelsnationen der Welt werden; dazu ist es notwendig. die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft deutlich zu verbessern; und schließlich muß das Ar-

beitslosenproblem, insbesondere das

Problem jugendlicher Arbeitsloser, entschiedener angefaßt werden. Des am Vorabend veröffentlichte Ergebnis einer Unternehmer-Befragung durch Gallup brachte einen bemerkenswerten Optimismus bezüglich der Zunahme von Arbeitsplätzen und der Produktivität zutage. Rund 30 Prozent der befragten 800 Unternehmer rechnen damit, daß sie in zwölf Monaten mehr Mitarbeiter be-

schäftigen als heute; 25 Prozent er-

warten weniger Beschäftigte. Und so-

gar 35 Prozent rechnen mit mehr Beschäftigten in fünf Jahren, während nur 18 Prozent für Ende 1989 weniger Beschäftigte erwarten als heute. Dieser Optimismus wurde vom

Präsidenten des CBI, Sir James Cleminson, in seiner Eröffnungsrede fortgeführt. Das Land erlebe eine bemerkenswerte Verbesserung seiner Wirtschaftslage. Die Aussichten für einen weiteren Produktionsanstieg und höhere Exporte seien gut. Die Liquidität der immerhin 11 000 Mitgliedsunternehmen des CBI befinde sich auf Rekordniveau, und die Produktivität steige weiterhin steil an. Für dieses Jahr rechnet der CBI-Präsident mit einem Anstieg der Investitionen um 15 Prozent, den gleichen

Doch alle Anstrengungen müßten darauf gerichtet werden, die Stellung der britischen Wirtschaft weiter zu verbessern. Der Anteil Großbritanniens am Welthandel sei in diesem

Satz erwartet er für das nächste Jahr.

Jahr von acht auf 7,5 Prozent gefallen Damit sei man "Meilen davon eotfernt. die Meisterschaft zu gewinnen". Warnend verwies Cleminson in diesem Zusammenhang auf die viel zu stark steigenden Lohnkosten. Gerade die Entwicklung in den letzten Monaten mit der deutlich erkennbaren Zunahme der Streikbereitschaft bereite ihm große Sorgen.

Ein Hauptanliegen seiner Rede war auch die Kritik an den vielfältigen Handelsbarrieren in der EG, die eine wirkliche europäische Gemeinschaft verhinderten. Dieses Thema wurde später von EG-Kommissar Christopher Tugendhat aufgegriffen. Der völlige Abbau dieser Barrieren wurde in einer Resolution der Unternehmer einstimmig gefordert. Übereinstimmung bestand auch darin, daß Großbritanniens Zukunft auf die Wiederherstellung einer gesunden verarbeitenden Industrie gegründet sei.

Handelsbarrieren in der EG verurteilt

FRANKREICH / Zwei neue Kernkraftwerke geplant

**BRASILIEN** 

#### Auslandsschulden unter Kontrolle

dpa/VWD, Rio de Janeiro Brasilien verfügt nach Angaben von Planungsminister Antonio Delfim Netto zur Zeit über freie Devisenerven in Höhe von mehr als sechs Mrd. Dollar (rund 18 Mrd. DM) und braucht daher für die Bedienung seiner Auslandsschuld keine neuen Kredite der internationalen Banken. Zu den Mitte November in New York beginnenden Verhandlungen Brasiliens mit den internatinnalen Banken über die Schuldenrückzahlung der kommenden Jahre äußerte der Planungsminister: "Die Bankiers sind

Leasen Sie jetzt! Eine Bindung an uns bringt Ihnen anderweitig Rendite.

Hansa Automobi Leasing GmbH

Beerenweg 5 - 2000 Hamburg 50 défair 040 / 8 53 06 02 - Telex 02 / 12 138

sich bewußt, daß Brasilien einen enormen Kraftakt der wirtschaftlichen Anpassung unternommen hat. Sie wissen, daß wir die Außenwirtschaftskrise besiegt haben, ohne daß es zu solchen lächerlichen Din-gen wie Zahlungsaufschuh oder Zahlungseinstellung (bei der Schuldenbedienung) gekommen wäre."

Brasilien ist mit knapp 100 Mrd. Dollar das im Ausland höchstverschuldete Land der Welt, Nach dreijähriger Rezession wird für 1984 wieder mit einem Wirtschaftswachstum gerechnet, das laut Informationen aus dem Planungsministerium rund 3,6 Prozent betragen soll.

ISRAEL / Notstandsanordnung für drei Monate - Rekordinflation von knapp 1000 Prozent soll gedrückt werden

### Preisstopp auch für subventionierte Lebensmittel

Mit einer Notstandsanordnung will die israelische Regierung den gordischen Knoten der Lohn-Preis-Spirale durchschlagen, die in diesem Kalenderjahr nach amtlichen Schätzungen eine Rekordinflation von knapp 1000 Prozent verursachen wird: Seit Sonntag gilt ein umfassender Preisstopp für zahlreiche Güter und Dienstleistungen. Per Zeitungsanzeige teilte die Regierung dem Handel unter Hinweis auf Notstandsgesetze mit, daß jeder, der jetzt noch die Preise anhebe, mit einer Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis oder zwei Millionen Schekel (12000 DM) rechnen

Grundlage der Verordnung ist das Krisenpaket", auf das sich Regierung, Arbeitgeber und Gewerkschaften am Wochenende nach neuntägigen Verhandlungen geeinigt hatten: Für die Dauer von drei Monaten sollen Preise. Löhne und Steuern eingefroren werden. Gleichzeitig wird eine

Kürzung des durchschnittlichen Realeinkommens der Arbeitnehmer um 20 Prozent angesteuert, womit der inflationstreibende Konsumrausch der vergangenen Jahre endgültig beendet sein dürfte.

Für den Preisstopp wurden all jene Preise, die am 4. November gültig waren, als verbindlich erklärt. Die übergroße Anlehnung an den Dollar wird abgeschafft. Preise dürfen nicht mehr in Dollar angezeigt werden, son-dern nur in Schekel. Dollarpreise, die am 4. November gültig waren, wer-den aufgrund des Wechselkurses in Schekel übertragen. Dieser Schekelpreis bleibt solange verbindlich wie das Sozialpaket in Kraft ist, auch wenn der Wechselkurs des Dollars mittlerweile steigt.

Das neue Abkommen stellt die dritte Phase des Regierungsprogramms zur Sanierung der israelischen Wirtschaft dar. Die wichtigste soll noch folgen: die Kürzung des Staatshaushaltes um eine weitere Mrd. Dollar.

einen Haken, der zum Teil gerade im Preisstopp liegt: Eines der angestrebten Ziele des Gesamtprogramms ist der fast völlige Abbau der inflationsfördernden Lebensmittel-Subventionen, die heute rund 500 Millionen Dollar im Jahr verschlingen. Aus diesem Grund hieß es im ersten Entwurf des Sozialpakets, daß die subventionierten Lebensmittel vom Preisstopp ausgenommen sein würden. Hier erhoh jedoch die "Histadrut", der allge-

Noch am Sonntag hatten Modai und Jisrael Kessar, der Chef der mächtigen Dachgewerkschaft, darüber gestritten, oh es nicht sinnvoller sei, die subventionierten Lebensmittel von den Maßnahmen auszuschließen. Von diesem Punkt hing die Unterzeichnung des bis dahin nur paraphierten Abkommens ab. Offenbar hat die Gewerkschaft ihre Vnrstel-

meine Gewerkschaftsverband, ener-

gischen Einspruch.

Der Disput wurde Premierminister Peres vorgelegt und dieser entschied: Der Preisstopp gilt auch für die sub-

Wechselkurs für Fremdwährung insbesondere den Dollar – steigt wei-ter, so daß die importierten Rohstoffe zunehmend teurer werden. Die Produktionskosten steigen also, können aber nicht auf die Verbraucherpreise ahgewälzt werden. Entsprechend werden die Gewinnmargen der Un-

ternehmen schrumpfen. Dennoch will der Industriel lenverhand das Abkommen mit besten Kräften unterstützen. Es sei ein

ventionierten Lebensmittel, aber falls es sich nach einem Monat erweist, daß dies nicht tragbar ist, so kann der Überwachungsausschuß das Prohlem von neuem aufrollen. Auch die Industrie wird aufgrund des kurzfristigen Konzeptes vor zahlreiche Schwierigkeiten gestellt: Der

tet worden waren, hatte die Regie-rung für 1983 und 1984 jeweils zwei 1300 MW-Werke genehmigt. Die beiden neuen Kernkraftwerke entstehen in Penly (Normandie) und

in Golfech (Pyrenäen). Gegenwärtig sind in Frankreich 31 Kernkraftwerke in Betrieb und 24 im Bau. Von der Versuch "in die richtigen Richtung".

#### Chinesisches Silicon Valley vorgesehen

Die französische Regierung hat die

staatliche Electricité de France (EdF)

ermächtigt, in den nächsten zwei Jah-

ren den Bau von je einem neuen Kernkraftwerk mit einer Leistung

von 1300 MW in Angriff zu nehmen.

Die Aufträge für das erste Kraftwerk

dürfen 1985 und die für das zweite

1986 vergeben werden. Mit deren In-

betriebnahme ist aber erst Anfang der

Mit dieser Entscheidung wird das

französische Kernenergie-Programm

weiter gedrosselt. Nachdem in den

siebziger Jahren je fünf his sechs Kernkraftwerke mit durchweg aller-

dings nur 900 MW Leistung eingelei-

neunziger Jahre zu rechnen.

Nach dem Vorbild der Zukunftsindustrien im kalifornischen Silicon Valley soll im Nordwesten Pekings wissenschaftlich-technisches "Zentrum für Elektronik" entstehen. Der Bezirk Haidian am Rande der Hauptstadt, so die chinesische Wochenzeitung "Beijing Rundschau" in ihrer jüngsten Ausgabe, verfüge bereits über die höchste Konzentration wissenschaftlich-technischen Fachkräften in der Volksrepublik.

Dazu zählen 36 Hochschulen und 80 Forschungszentren. Die Unternehmen hätten hisher jedoch nur wenig von den Forschungsergebnissen prolitiert. Ein im Frühjahr gegründetes privates Entwicklungsinstitut für neue Technologien soll für eine bessere Umsetzung sorgen.

Programm weiter gedrosselt Kernenergie zur Zeit 55 Prozent. Bis zum Jahre 1990 soll dieser bereits weit über dem internationalen Durchschnitt liegende Anteil auf 75 Prozent

gebracht werden. Jedoch sind inzwischen Zweifel darüber aufgetaucht. oh dann noch die Kapazitäten in rentahler Weise genutzt werden können. So hatte vor einem Jahr eine Regierungskomission festgestellt, daß zur Befriedigung des französischen Stromverbrauchs bis 1987 kein neues Kernkraftwerk mehr benötigt würde und – falls sich die Wirtschaftskriee fortsetzt - erst ab 1991 neue Kern-

beiten) 112 000 Personen. Andererseits hatte die Regierung auf die hohe Verschuldung der EdF Rücksicht zu nehmen, die vor allem wegen der nuklearen Investitionen inzwischen 200 Mrd. Franc oder ein Viertel ihres Umsatzes erreicht.

kraftwerke wieder erstellt zu werden

brauchten. Allerdings beschäftigt der Nuklearsektor (einschließlich Bauar-

#### **EFTA-Minister** verhandeln in Genf

Das Verhältnis zwischen den sieben Ländern der Europäischen Freihandelszone (EFTA) und der Europäischen Gemeinschaft (EG) ist eines der Hauptthemen des zweitägigen Ministertreffens der EFTA, das gestern in Genf begann. Es geht dabei hauptsächlich um die Verwirklichung der Pläne für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den beiden Wirtschafts- und Handelsgruppen.

Tagesordnungspunkte sind die internationale Handelspolitik und aktuelle Wirtschaftsprobleme. Den Vorsitz der Tagung führt der schweizerische Wirtschaftsminister Kurt Furgler. Er trifft am Rande der Beratungen auch mit dem Präsidenten der Brüsseler EG-Kommission, Gaston Thorn, zusammen.

AUTOMOBILBRANCHE / Franzosen zuversichtlich

#### Noch gibt es Exportprobleme

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Nachdem der französische Automarkt in den ersten neun Monaten dieses Jahres um 12,9 Prozent geschrumpft war, erwartet der nationale Branchenverband für die nächsten Monate eine relative Besserung, von der auch der Renault- und Peugeot-Konzern dank der neuen Modelle profitieren könnte. Auch die französischen Exportchancen werden von dem Verband jetzt zuversichtlicher eingeschätzt. Bereits im September sei der Marktanteil in der Bundesrepublik gestiegen.

Der gesamte Pkw-Export war allerdings gegenüber September 1983 um 20,3 Prozent zurückgegangen und damit viermal stärker als im Neunmonatsvergleich. Gleichzeitig verminderte sich der Inlandsabsatz der französischen Hersteller um 28,2 Prozent, während die ausländischen Marken einen Rückgang von nur 2,4 Prozent in Kauf nehmen mußten, womit sie ihren Marktanteil auf nicht weniger

als 39 Prozent brachten. Die französische Pkw-Produktion wurde im Jahresvergleich September um 17.4 Prozent und arbeitstäglich um zwölf Prozent gedrosselt. Gegenüber dem Vormonat war sie zur Befriedigung der vom Pariser Autosalon (Anlang Oktober) erwarteten Nachfragebelebung etwas erhöht worden. Das gilt vor allem für den neuen Super-5 von Renault so wie für den

Weiter abgefallen sind dagegen die Talbot-Wagen. Im September wurden davon 71 Prozent weniger als vor einem Jahr produziert.

Auch die hiesige Fachpresse hält nach dem "schwarzen September" eine allmähliche Erholung der französischen Automobilindustrie für möglich. Für Talbot allerdings bestünde keinerlei Hoffnung, schreibt die Wirt schaftszeitung "Les Echos". Die meisten Talbot-Wagen würden gegenwärtig mit hohen Rabatten der Belegschaft angeboten. (Die Talbot-Werke gehören zum Peugeot-Konzern).

Als Grund für das schlechte Abschneiden der französischen Automobilindustrie im In- und Ausland nennt die deutsch-französische Handelskammer in Paris außer der unzureichenden Modellerneuerung die Mängel im kommerziellen Bereich. Viele Vertragshändler seien deshalb zur ausländischen Konkurrenz übergelaufen, vor allem nach der Fusion des Peugeot-Talbot-Vertriebs. Auch mußte Renault seine Positionsverluste in Europa mit nachlassender Treue seiner ausländischen Konzes-

sionäre büßen. Die derzeitige Situation der französischen Automohilindustrie gibt dieser nach Auffassung der Kammer die Chance sich schneiler auf die sich ändernden Marktbedingungen einzu-

MEITSCHE

NIGERIA / Schuldendienst verbraucht knappe Deviseneinnahmen – Erdölfördermengen nur schwer abzusetzen

### Mangel an Vorprodukten verschärft die Wirtschaftskrise

Die nigerianische Wirtschaft befindet sich weiter in einer tiefen Krise. In der Industrie mußten schon ganze Zweige wegen akuten Mangels an Vorprodukten und Rohstoffen schlie-Ben. Die Nahrungsmittelversorgung ist unzureichend und die Inflation weiter hoch. Dennoch konnte - wie die Bundesstelle für Außenhandelsinformation (Köln) berichtet - Nigerias Staatschef General Mohammed Buhari aus Anlaß des 24. Unahhängigkeitstages auch positive Punkte

Die Haushaltsausgaben wurden deutlich reduziert, die Devisenreserven sind geringfügig gestiegen, die umlaufende Geldmenge wurde verringert, und die allgemeine Wirt-

tungen für den Technologie-

Transfer, zukunftsweisenden Pilot-

projekten auf den Gebieten der

schung oder der Nachrichten-

technik. Unternehmen mit interna-

tionalen Aktivitäten und hoher

Energietechnik, der Keramikfor-

schaftsdisziplin hat sich verbessert. Ferner ist es Nigeria hisher gehungen, seinen Zahlungsverpflichtungen aus mittel- und langfristigen Krediten und kurzfristigen Handelsverbindlichkeiten pünktlich nachzukommen. Der Preis für diese Fortschritte war hoch: Im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft gab es zahlreiche Entlassungen. Die Löhne wurden eingefroren und die Investitionen auf ein Minimum reduziert.

Schwierigkeiten bereitet vor allem die Erdölausfuhr. Nigeria ist es im August und September nicht gelungen, die von der Opec zugestandenen Fördermengen von 1,40 beziehungsweise 1,45 Mill. Barrel (159 Liter) pro Tag abzusetzen. Aus diesem Grund schloß sich Nigeria den Öl-

Nordrhein-Westfalen. Initiative für die Zukunft.

Es lohnt sich jetzt, in der traditionellen Industrieland-

schaft des Ruhrgebiets unternehmerische Initiativen zu

ergreifen. Denn wer hier Neues anpackt, profitiert von

einer Vielzahl innovativer Kräfte. Z.B.: Hochtechnologische

Infrastruktur mit renommierten Forschungsinstituten, Einrich-

Innovationsbereitschaft gehören ebenso dazu wie quali-

fizierte Arbeitskräfte und Ingenieurnachwuchs aus den

Universitäten. Alles in allem: Standorte mit beachtlichem

preissenkungen Norwegens und Großbritanniens an.

Aus Erdölverkäufen stehen 1984 voraussichtlich Deviseneinnahmen von nur zehn bis elf Mrd. US-Dollar zur Verfügung. Allein der Schuldendienst zehrt nach Expertenmeinung hiervon drei bis vier Mrd. Dollar auf. Da die Regierung die Devisenreserven 1984 auf mindestens eine Mrd. Dollar aufstocken will, müßten hierfür mindestens 300 Mill. Dollar angesetzt werden. Damit stehen zur Bezahlung von Importen nur noch rund 6,5 Mrd. Dollar bereit; allein zwei Mrd. für Nahrungsmittelimporte. Mit dem Rest müssen die Einfuhren der rohstoffabhängigen Industrie, der Landwirtschaft und das Gesundheits-

Unterneh-

mer ermu-

tigen, Initiativen

Zukunft zu

für ihre

nehmen.

In Nord-

Westfalen.

rhein-

schaftliche Entwicklung werde meint die Bundesstelle, in Zukunft stark von der Stabilität des Weltölmarktes abhängen.

Die fast zweijährigen Verhandlun-gen mit dem IWF über einen Bereitschaftskredit von rund drei Mrd. Dollar sind bisher ohne Ergehnis geblieben, da Nigeria aus nationalen Erwägungen nicht gewillt ist, die harten Kreditbedingungen (drastische Abwertung, Importliberalisierung und Streichung von Suhventionen) zu erfüllen. Damit sind auch die Verhandlungen mit westlichen Exportkreditversicherern über ein Umschuldungsabkommen für Verbindlichkeiten aus kreditversicherten Handels geschäften in Höbe von zwei Mrd.

#### SBG beteiligt sich an Londoner Broker

dpa/VWD, Zürich

Die Konkurrenzfähigkeit des Finanzplatzes Schweiz nimmt nach An-sicht der Schweizerischen Bank-gesellschaft (SEG) "deutlich" ab. SBG-Generaldirektor Nikolaus Senn sagte vor Journalisten in Zürich, daß die Schweizer Banken im internationalen Geschäft derzeit Marktanteile verlören. Senn verwies auf den Konkurrenzkampi mit bedeutenden Fi-Frankfurt und sich rasch entwickelnden Plätzer, wie Hongkong oder Sin-

Dort wurde mit fiskalischen oder gesetzlichen Maßnahmen alles unternommen, um die Vorteile dieser Plätze auszubauen. Senn erwähnte in diesem Zusammenhang, daß auch die Bundesrepublik vor kurzem die 25prozentige Quellensteuer, die Auständer bis dahin auf festverzinsliche inländische Wertpapiere zu entrichten hatten, aufgehoben hat.

Die SBG hat unter anderem deshalb thre Prasenz in London verstarkt. Die Bankgesellschaft beteiligt sich von Mitte 1985 an mit 28,9 Prozent an der Broker-Firma Phillips and Drew, Nach Änderung der Vorschriften der Londoner Borse werde sich die Beteiligung wahrscheinlich auf 100 Prozert erhöhen. Phillips and Drew hat 600 Beschäftigte und gilt als einer der größten hritischen Börsen-

NORWEGEN / Reedereien setzen auf moderne Techniken - Seeleuten fehlt Arbeit

### Ausslaggen stützt Wettbewerbsfähigkeit

Mit Hilfe eines Pogramms der "Internationalisierung" versucht die norwegische Handelsflotte, ihre Stellung auf dem hart umkämpften Seeverkehrsmarkt zu erhalten und zu erweitern. Bis zum lahre 1931 war norwegischen Roedern das Ausflaggen ihrer Schiffe strikt untersagt. Seither giht es ein Bundel von Kriterien, bei deren Vorliegen ein Verbringen unter fremder Flagge ausdrücklich erlaubt ist. In nur drei Jahren haben danach 286 norwegische Schiffe mit zusammen 7.6 Mill. Ladetonnen Aufnahme in ausländische Schiffsregister gefun-den. Die wichtigsten Erfordernisse für ein Austlaggen sind: regierungs-seitige Subventionen in anderen Ländern, Gründung von Joint-ventures, Vorbereitung eines Schiffsverkaufs, Ausweichen vor Flaggendiskriminierung sowie Zugang zur Ladung. Hinter letzterem Punkt verbirgt sich eine Generalklausel: Sie ist erfüllt, wenn ein Schiff durch Ausflaggen kostengunstiger betrieben werden kann und dadurch einer Wettbewerbsvorteil erringt. Allem auf diese Generalklausel ist fast die Haifte aller Flaggenwechsel zurückzuführen.

Knapp ein Viertel der norwegischen Handeloffotte ist bereits ausgeflaggt. Weitere Schille werden folgen. De unter fremeter Plagge oft nur noch die Schiffsführung aus Norwegern besteht, ist dieser Proceß mit Arbeitsplatzveriusten verbunden. Doch die Regierung nummt das in Kauf. Handelsminister Asbjørn Haugstvedt sag-

and the second of the second

"Nur so können wir verhindern, daß auch noch die Arbeitsplätze in den Reedereich an Land verlorengehen. Außerdem erhalten wir uns deren Steuereinnahmen." Nach den Worten des Ministers gehen "allenfalls die Lohnsteuern, die von ausländischen Seeleuten in deren Heimatländern bezahlt werden", dem norwegischen Fiskus verloren. Das aber werde mehr als ausgeglichen dadurch, daß die Reeder besser verdienen und deshalb mehr Steuern zahlen können.

Der Vorsitzende des norwegischen Seemannsverbandes, Henrik Asarød, weist demgegenüber darauf hin, daß derzeit mehr als zwölf Prozent der rund 32 000 norwegischen Seeleute arbeitslos sind. Gesamtwirtschaftlich beträgt die Arbeitslosenquote in Nor-wegen lediglich 3,7 Prozent. Er be-fürchtet auch, daß auf ausgestaggten Schiffen der traditionell hohe norwegische Sicherheitsstandard vernachlässigt werden könne. Auch bestehe die Gefahr, daß norwegische Eigner von Schiffen unter anderen Flaggen nicht immer die mit dem internationalen Gewerkschaftsverband ITF ausgehandelten Mindestbedingungen für die Beschäftigung von Seeleuten aus Niedriglohnländern einhalten. Konkrete Beispiele daffür weiß er jedoch nicht zu nennen.

Wie schwierig es für Reeder in einem Hochlohnland ist, sich im Wettbewerb zu behaupten, zeigen zwei Zahlen. Jene norwegischen Reedereien, die mit schwarzen Zahlen arMrd. nkr (100 nkr entsprechen etwa 35 DM) Überschuß erwirtschaftet. Dem stehen Verluste in Höhe von zusammen 3,0 Mrd. nkr der anderen Reedereien gegenüber.

Der norwegische Reederverband, der vor wenigen Wochen sein 75jähriges Bestehen feierte, betreibt neben der Ausflaggung eine weitere Strategie für das Überleben: modern-ste Schiffe mit höchster Technik und weiter reduzierter beschenelligigerter weiter reduzierter, hochqualifizierter Besatzung von mir 14 oder 15 Mann. Äußerst kritisch stehen die dem Freihandel verschriebenen norwegischen Reeder dem zunehmenden Protektionismus auf dem norwegischen Festlandssockel gegenüber. Zwar profi-tieren sie selbst davon, well ihre Offshore-Versorger und Bohrinsein hier bevorzugt Beschäftigung finden doch fürchten sie Gegenprotektionis-mus – etwa im britischen Sektor der Nordsee. Dort sind gegenwärtig fast 2000 Norweger auf norwegische Schiffen und Inseln tätig.

Außerdem befürchten die Reeder, daß sich die EG als Antwort auf den norwegischen Offshore Protektionismus gegen Importé abschotten könnte. In einer offiziellen Stellungnahme des Reederverbandes heißt es: "Norwegische Arbeitsplätze auf kunze Sicht zu sichern ist gut Aber eine Präferenzpolitik ist dann nicht zu akzeptieren, wenn sie als Konsequenz den Verhust von Arbeitsplätzen in anderen Sektoren nach sich zieht."

Über Einzelheiten und die Perspektiven im Ruhrgebiet informieren und beraten wir Sie gern. Coupon: Ich bitte um Informationen über die Sonderförderung für Investi-tionen in Ruhr-Stahl-Standorten. Ich hobe ein konkretes Investitionsvorhoben und bitte um Berotung.

Marktpotential und großen Möglichkeiten für zukunftsweisende Technologien. Mit dieser Anzeige sollen Unternehmer über eine Initiative von Bund und Land informiert werden: bis zu 15 Prozent Investitionshilfe können Betriebe bei Neuerrichtung, Erweiterung, Verlagerung und Rationalisierung in Europas größtem und bedeutendstem Wirt-

schaftsraum nutzen. Hinzu kommt die finanzielle Förderung neuer Technologien. Dies gilt für die Schwerpunktorte Bochum, Witten, Dortmund, Unna, Duisburg, Oberhausen.

Und auch für Hattingen, Lüdinghausen, Nordkirchen, Olfen, Kreis Unna.

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung in Nordrhein-Westfalen mbH in Nordfhein-vyestrater KAVALLERIESTRASSE 8-19, 4000 DUSSELDORF 1, TELEFON 02 11x13 00.00 POSTFACH 200.309, TELEX, 8,587,830

KANMGARN WILHELMSHAVEN / Gut ausgelastet

#### Wachstum setzt sich fort

Die seit Mitte 1933 zum schottischen Dawson-Kanzern gehörende Kammgarnipulifiere: Wilhelmshaven AC (RSW) befindet sich weiter auf Wechstumskurs, Vorstandsmitglied Wolfgeng Telschow rechnet nach den bisber vorliegenden Ergebnissen für das Geschäftsiahr 1984/85 (31.3) wieder nist einem zweistelligen Umsatzolgs-Estragenafty alendings sereber em etwas schwacheres Niveau als im Vorjahr einzukalkulieren, wobei die Auswirkunger der neuen Tarifregehingen at Anlang 1985 noch nicht zu übersehen selen. Beibehalten will die KSW den Trend, hoherwerige Prodokte ar entwickeln und den Einsatz teurer Naturrohitoffe zu forcieren.

G. November 19.

Grosse

Grosse

Grosse

Arceugung stell

Zeit 55 Prozen

Pool dieser bre
ternationalen DaAnteil auf 75 Proze

Jedoch sind me
sauber aufgetale
Kapazitäten ing

e Kapazitaten in k inizi werden köng

des französset

s his 1987 kein ber

tehr benötigt with die Wirtschaftst.

er erstellt zu wen lings beschäftige einschließlich Ba

hatte die Regiese rschuldung der k

hmen, die vor al-

earen Investing

Mrd. Franc oder.

satzes erreicht

In in Geg

s zwischen den Europäischen F. TA) und der L

schaft (EG) isles n des zweitäge

der EFTA da

gann. Es geht is um die Venn

für eine stärker!

vischen den be

Handelsgrupper

gesordnungspor

ionale Handely

Wirtschaftspro

ier Tagung führ,

Wirtschaftsmin

trifft am Randei

mit dem Prais

T EG-Kommiss

versichtlich

oblem

den Citroen E

sind dagegens

September winter

weniger als was

je Fachpresseli zen September

юlung der fank noustrie für m llerdings bestim , schraibt die We

s Echos" Dem

n würden gege

tabanten der Ber

(Die Talbot-Wat

das schlechte &

zösischen Auton-

n- und Austz

·franzosische ilz

is außer der uns

Hernevening d

erzieiler. Berei

iller seien desta

Konkurrerz ile

ı nach der Fux

a-Vertriebs. Av

ine Positionse

nit nachlassen

ndischen Konz

quation derfras

industrie gibt o

g der Kammer

Her auf die g dingungeneit.

hlt Arbeit

nigke

3 zusammen

en isprechen et

is erainscial

ste in Höne

nkr der ande

Reedener

Wochen ≸ 1 feierte, bette

ung eine wee

erleben: mode

ister Techniku

nochqualifine.

14 oder 15 Mar

her die dem fi

en norwegistel

ienden Proes rwegischen fis ber. Zwar pas on, weil ihres Bohrinseht

digung in

genprotektion

schen Selmi

gegenwärtig

Antwort auto

ore Protektion

ioschotten kill

s heißt es his stze auf his gut. Aber is

1 Stellungual

lann nicht 214 als Konseque sich ziehl

ıätig. hten die Red

ær.

eot-Konzemi

sammen

dpa/VWD, G

inister

ersonen

Die Verschiebung bin zu ginem boherwertigen Artikelsorument hatte bereits im Geschäftsjanr 1983 84 zu einem Umsatzzuwachs um 12 Prozent auf 105-(93,6) Mill. DM geführt. Im Geschäftsbericht wird darauf hingewiesen daß mengenmaßig kaum Veränderungen eintraten. Dennoch war der Spinnereibererch während des gesamten Jahres in drei Schichten

Deutlich verbessert hat sich im Be-

cos Wilhelmshaven richtsjahr die Ernagssituation. Der Jahresüberschuß stieg auf 2,28 (1,65) Mill DM Davon wurden 1.1 (0.45) Mill. DM den freien Rücklagen zugewiesen; sie stehen nunmehr mit 8,75 (7.65) Mili. DM zu Buche. Die Hauptversammlung am 1. November beschloß die Ausschüttung einer unveränderten Dividende von acht Prozent auf das Grundkapital von 15 Mill.

> Nach den Planungen der KSW sind im laufender. Jahr Sachanlageinvestitionen in Höhe von rund 3,5 Mill. DM vorgesehen. Dies entspricht zwar gegeniiber 1983/84 (4,2 Mill. DM) einem leichten Rückgang Telschow geht aber davon aus, daß in den Folgejahren das Volumen wieder ansteigen wird weil im Rahmen der Sortimentsumstellung neue Techniken zuin Einsatz kommen und der Maschinenpark umgerüstet werden muß. Die Abschreibungen erreichten im Berichtsjahr 3,57 (3,18) Mill. DM.

> Das komplizierter gewordene Produktionsprogramm machte es erforderlich, die Belegschaft aufzustokken. Derzeit beschäftigt KSW rund 1100 Mitarbeiter, 100 mehr als vor

KLOCKNER-WERKE / Kleines Plus mit "Quotentreue"

CONTIGUMMI / Ergebnis trotz Streiks wahrscheinlich wieder auf Vorjahreshöhe

#### Dividende wird noch nicht erhöht

Die Aktionäre der Continental Gummi-Werke AG, Hannover, erhalten für 1984 zwar wieder eine Dividende, doch sei nicht ernsthaft an eine höhere Ausschüttung gedacht. Dies sagten Vorstandschef Helmut Werner und Finanzchef Horst W. Urban vor Journalisten in Hannover. Trotz der negativen Folgen des Metallarbeiterstreiks, der einen Umsatzausfall von netto 85 Mill DM brachte, werde 1984 ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet. Für 1983 war eine Dividende von 3 DM je 50-DM-Aktie aus dem Jahresüberschuß der AG in Höhe von 16,2 Mill. DM gezahlt worden. Inzwischen ist das Aktienkapital auf 299 Mill. DM erhöht

Die drei Konzernbereiche Reifen. Technische Produkte sowie Beteiligungen schreiben laut Vorstand weiter schwarze Zahlen. In den ersten neun Monaten 1984 stieg der Konzernumsatz gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum um 4 Prozent auf 2,34 Mrd. DM, wovon auf Reifen 1.72 Mrd. DM (plus 5,2 Prozent), Technische Produkte 654 Mill. DM (plus 1 Prozent) und Beteiligun-

KLAUS WÄGE, Hannover gen 164 Mill. DM (plus 4,3 Prozent) entfielen. Während bei Reifen das Betriebsergebnis des Vorjahres nicht ganz erreicht worden sei, liege es bei den beiden anderen Bereichen über dem des Vorjahres.

> Für 1984 rechnet Conti insgesamt mit einer Umsatzausweitung auf 3,5 (3,34) Mrd. DM, meinte Werner. Probleme habe Conti nach wie vor in Belgien, doch habe die Situation sich nicht dramatisch verschlechtert und der Verlust bewege sich 1984 auf der Höhe des Vorjahres. Verkauft wurde die brasilianische Tochtergesellschaft Labortex, wobei ein "echter Kaufpreis" zum Ergebnis beitrage. Die Preiserhöhung von 3 Prozent bei Reifen im Frühjahr hat laut Werner nicht voll gegriffen, die Anhebung im September von durchschnittlich 2,8 Prozent könne aber am Markt weitergegeben werden. Verbessern werde sich voraussichtlich 1984 der Cash-flow.

Ausliefern werde Conti in diesem Jahr auf Grund der Kooperation mit Toyo Tire an die japanische Erstausrüstung 200 000 Reifen. Werner erhofft sich hierdurch Impulse für das europäische Ersatzgeschäft. Auch die Zusammenarbeit mit General Tire in den 1984 in den USA rund 130 000

Vielversprechend läuft laut Werner die Entwicklung des neuen Reifensystems mit Notlaufeigenschaften, dessen Entwicklung mit rund 100 Mill. DM beziffert wird. Die Einführung dieses Systems im Jahre 1987 sei durchaus realistisch, meinte Werner. Ein Angebotspaket für die Autoindustrie sei bereits geschnürt, das mehr als drei Marken beinhalte. Soilte das Conti-System bei den Autoherstellern zum Zuge kommen, würden die anderen beteiligten Reifenhersteller das System voraussichtlich in Lizenz herstellen.

Ausbauen will Conti den Marktanteil von derzeit 20 Prozent bei Motorradreifen. Die Investitionen für 1934 gab Werner mit 150 Mill. DM an. Für-1985 wird mit einer Erhöhung der Investitionen gerechnet. Die Belegschaft reduzierte sich Ende September 1984 gegenüber dem Vorjahr um 1.4 Prozent auf 26 372 Mitarbeiter im Konzern, während in der AG eine leichte Aufstockung um 9,7 Prozent auf 15 426 Mitarbeiter vorgenommen : TEWIDATA / Veränderungen im Vorstand

### Vorsitzender ausgeschieden

DANKWARD SEITZ, München "Auf eigenen Wunsch" und "im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" ist Peter Dölling, der Vorstandsvorsitzende der Tewidata AG für technisch-wissenschaftliche Datenverarbeitung, München, zum 31. Oktober aus dem Unternehmen ausgeschieden. Als Alleinvorstand wird Finanzchef Dieter Reichel bis zum Jahresende die Geschäfte der Gesellschaft weiterführen. Soweit die lapidare Pressemitteilung, zu der nähere Einzelheiten - außer daß "grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten über die Geschäftsführung bestanden" - nicht zu erhalten waren.

Ganz offensichtlich aber muß das Ausscheiden Döllings im Zusammenhang gesehen werden mit der katastrophalen Ertragsentwicklung bei diesem Mitte vergangenen Jahres an der Börse eingeführten Unternehmen. Bereits im April hatte Peter Sekürmann, bis dahin Vorstandsmitglied für Finanzen, zurücktreten müssen. Überraschend mußte der Tewidata-Vorstand nämlich im Mai dieses Jahres eingestehen, daß statt des im Emissionsprospekt in Aussicht gestellten Jahresüberschusses von 1.85 Mill. DM für 1983 ein Fehlbetrag von 3.5 Mill. DM angefallen war, Pikanterweise hatte Dölling sogar noch im März 1984 in einem Aktionärsbrief mitgeteilt, daß 1983 bei einem Umsatzplus von 66 Prozent auf 42.1 Mill. DM ein Gewinn vor Steuern von 3,27 (1.53) Mill. DM erwirtschaftet worden

Trotz seines Ausscheidens wird Dölling jedoch noch mit Tewidata als Aktionär verbunden pleiben. Bis zur Hauptversammlung Mitte August 1984 war er mit 36 Prozent am Tewidata-Stammkapital von 3 Mill. DM beteiligt. Die restlichen 64 Prozent hielt der Aufsichtsratsvorsitzende, der Frankfurter Rechtsanwalt Walter Schürmann, über die Betag AG. Damals hatte Schürmann den rund 1100 aufgebrachten Kleinaktionären, auf die sich das stimmrechtslose Vorzugskapital in Höhe von 3 Mill. DM verteilte, angekündigt, daß er mit einer Kapitalerhöhung um 0,5 Mili. auf 6,5 Mill. DM zu einem Kurs von 130 DM das stranazierte Eigenkapital der Tewidata auffrischen werde.

Für 1984 hofft man nun, so Finanzchef Reichel im August, auf ein zumindest ausgeglichenes Ergehrus bei einem Umsatz von 50 Mill. DM. Einschneidende Maßnahmen zur Besserung der Ertragslage hätten bereits erste Erfolge gebracht.

# Vor starkem Ertragsanstieg

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Wesentlich schwächer als der deutsche Branchendurchschnitt haben die Klockner-Werke AG, Duisbutg, in den ersten drei Quartalen von 1983.84 (30.9.) ihren Rohytahlausstoß um 3.1 Prozent auf monatsdurchschnittlich 363 000 t gesteigert. Das ist offensichtlich ein Reflex der Rückkehr dieses einstigen "Außenseiters" in das Korsett der behördlich vargeschriebenen Produktions- und Lieferquoten, Abgeschwächt gill diese Deutung auch für nie um 6,5 Prozent auf 346 700 t/Monat erhöhte

Walzstahlproduktion Der Welt-Fremdumsatz wuchs um 5.9 Prozent auf 559 Mill, DM pro Monat, darin der Auslandsumsatz um 9,6 Prozent auf 255 Mill. DM/Monat. Der Spezialmaschinenbau des Konzerns legte im Monatsumsatz nur noch 1,5 Prozent mit nun 135 Mill. DM zu. Die im Ausbau befindlichen Kunststofferzeugnisse (vor allem Hart-PVC-Folien) wuchsen um 30,3 Prozent auf 30,7 Mill DM Monatsumsatz

Samuel Company of the Company of the

Stahlfusionsplan Krupp/Klöckner enthält die neue Aktionärs- und Mitarbeiterzeitschrift des Unternehmens noch kein Wort. Wie Aufsichtsratsvorsitzender Jörg A. Henle bei der Bekanntgabe dieses Fusionsplanes sagte, befindet sich der Klöckner-Stahlbereich derzeit noch in der Verlustzone, mit deutlicher Tendenz der Ertragsbesserung aber "auf der richtigen Seite im Paternoster".

Vorstandsvorsitzender Herbert Gienow verweist ohne Konkreteres zur Ertragslage des Gesamtunternehmens darauf, daß die nicht aus öffentlichen Hilfen gedeckte Hälfte der hohen Stahl-Umstrukturierungslasten ganz überwiegend" in der Bilanz 1983/84 ihren Niederschlag fände. Sie werde dort \_durch Sondererträge aufgefangen". Die Früchte der Stahlumstrukturierung werde das neue Geschäftsjahr bringen. Bei weiterer Stahl-Aufwärtstendenz und unverändert erfreulicher Entwicklung der Verarbeitungssparte sei eine "starke Zum unlängst bekanntgegebenen Ergebnisverbesserung zu erwarten.

DYCKERHOFF / Erwartungen haben sich nicht erfüllt

# Gesamtumsatz ist gesunken

WD-Wiesbaden gebrus hofft die Verwaltung der Dyckerhoff Zementwerke AG, Wiesbaden, vorausgeselzt, der Markt verschlechtere sich im letzten Quartal nicht noch ertreblich. Die zunächst verhalten oprimistischen Erwartungen bezüglich der Marktentwicklung. im laufenden Geschäftsjahr haben sich wie der Vorstand im jüngsten Aktionersbrief bedauert, nicht erfüllt. Der sieh voraussichtlich noch verstärkende Absatz und Beschäftigungsrückgang habe Ausfälle bei den Deckungsbeiträgen verursacht und kostenprogressive - Wirkungen zur Folge gehabl.

Zusätzlich seien besonders im Energiehereich Verteuerungen eingetreten. Diese Belastungen habe er durch flexible Betriebsführung und Rationalisierungsmaßnahmen soweit wie möglich aufzufangen versucht.

Der Gesamtumsatz des Unterneh-Auf ein angemessenes 1984er Er. mens ging in den ersten neun Monaten dieses Jahres gegenüber der gielchen Vorjahreszeit um 4.8 Prozent auf 512,5 (538,5) Mill DM zurück. Dabe kam es im Inland zu einem Rückgang um 5,4 Prozent auf 429,7 (454,4) Mill. DM und im Export um 1.5 Prozent auf 82.8 (94.1) Mill. DM. Um sechs Prozent auf 3,989 (4,244) Mill. Tonnen rückläufig war der Absatz an Zement und anderen hydraulischen Bindemitteln. Hier stand einem Absatzrückgang um 6,9 Prozent auf 3,4 (3,7) Mill. Tonnen im Inland ein Exportrückgang um 0,2 Prozent auf 549 000 Tonnen gegenüber.

> Im Konzern ging der Absatz um 4,4 Prozent auf 4,4 (4,6) Mill. Tonnen zu-.rück, darunter im Inland um 5,1 Prozent auf 3,8 (4,1) Mill. Tonnen. Der Export blieb mit 574 000 Tonnen un-

NORD-DEUTSCHE VERSICHERUNG / Sanierung

#### Erste Schritte ins Ausland

Die Nord Deutsche Versicherung AG, Hamburg, die bisher nie bewußt als spezialisierter Transportversicherer im Binnenland tätig war, hat die als Handikap betrachtete Vernachlässigung eines wichtigen Mark-tes beseitigt. Seit zwei Jahren ist die Nord-Deutsche, 1857 gegründete Transportversicherung, mit eigenen Buros in Minchen Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf, vertreten:

Das Prinzip, so erläuterte Vorstandssprecher Hans-Georg Stünff in einem Gesprach mit der WELT, ist Erfolg im Ertrag nicht im Umsatz". Als zweiter Schritt ist auch der vorsichtige Gang ins europäische Ausland geplant. Zunächst sind neben den bisher seit hundert Jahren bestehenden Zeichnungsstellen in Amsterdam und Belgien jetzt auch Büros in Genua und Paris vorgesehen.

Nach einem Austlug in die Arbeit eines Sach-, Lebens- und Rückversicherers wurden diese Bereiche an hanseatische Gesellschaften abgegeben. Seit 1975 ist die Nord-Deutsche reiner Transportversicherer, und dies als Spezialgesellschaft, die größte in der Bundesrepublik. Hier hat man sich insbesondere auf das Seekaskound Flußkasko sowie auf die Warenversicherung spezialisiert, seit ein paar Jahren auch auf die Versicherung von Sportschiffen.

Mit einem gesund geschrumpften Britto-Pramienvolumen von (1983) 47 (54) Mill. DM lag die Gesellschaft

HARALD POSNY Hamburg 1979 auf Platz sieben der Branche, in diesem Jahr auf Platz 14 unter den Sachversicherern, die das Transportgeschäft betreiben. Stühff weist aber daraufhin, daß 1979 nur 25 Prozent für eigene Rechnung kassiert wurde, sind es beute über 60 Prozent.

Wie stark in den letzten Jahren die Qualität des Geschäfts verbessert worden ist, wird an der verbesserten Bruttoschadensquote deutlich: sie ging 1983 von 110 auf 69 Prozent der Prämien zurück. Das war nicht zuletzt eine Folge der stärkeren Konzentration des Geschäfts auf mittlere und kleine Unternehmen zu Lasten der Großindustrie. Sorgen bereiten Stühff noch die Kosten, die trotz Verzichts auf Prämien und im Vergleich zum Schadenverlauf im Selbstbehalt noch zu hoch sind.

Aber die Gesellschaft ist gesund: Eigenkapital und Schwankungsrückstellung machen 45 Prozent der Beiträge für eigene Rechnung aus, die Schadenrückstellungsquote 118 (108) Prozent Einen technischen Verlust werde man wie 1983 (fünf nach 7.8 Mill. DM nach Schwankungsrückstellung) nach den schlechten Jahren wohl noch ein paar Jahre ausweisen. Besser werde es mit dem Jahresüberschuß aussehen, der 1983 mit zwei (4.2) Mill, DM Verlust keine Dividende zuließ. Die haben die Aktionäre, u.a. die Württembergische Feuer (60,2 Prozent) und Münchener Rück (27.4 Prozent) wohl auch nicht so schnell erwartet.

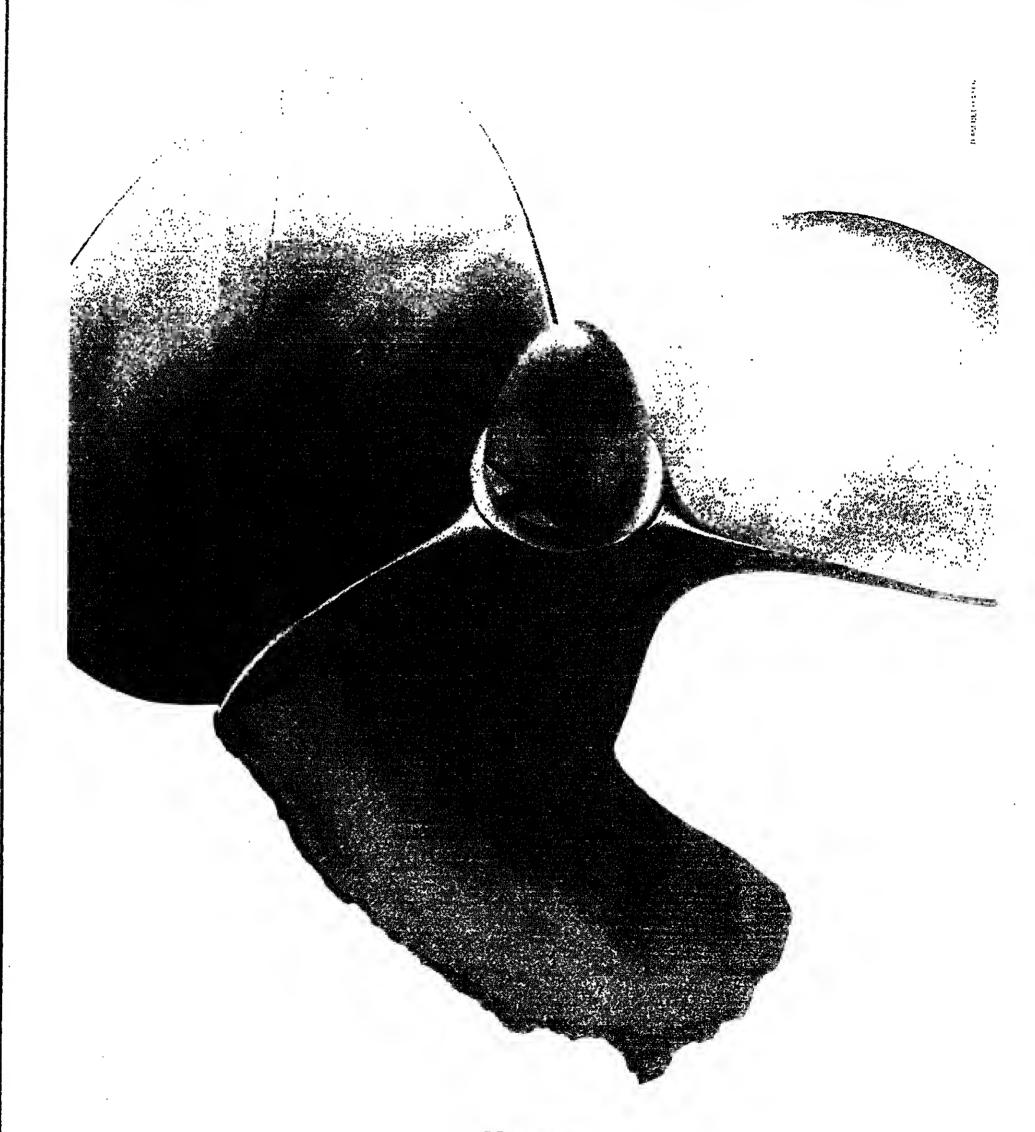

#### Heute. Ein Fall für Telex.

Wer schon mat versucht hat, seltene Ersatzteile auf die Schnetle zu besorgen, weiß, wie wichtig gute Verbindungen sind. Telex gehört zu den besten: Wo in aller Welt die Ersatzteile lagern - per Tetex können sie schnell, detailliert und - vor atlem - rechtsverbindlich bestellt werden. Doch nicht nur die Schnelligkeit ist ein wichtiger Vorteil von Telex. Sondern auch die Dialogfähigkeit. Sie nämlich ermöglicht eine schriftliche Unterhaltung ohne Unterbrechung.

Dabei merkt sich Tetex jeden Satz schwarz auf weiß und macht es aut diese Weise moglich, den Gesprächspartner präzise beim Wort zu nehmen.

Und ialls am anderen Ende der Leitung gerade kein Mensch arbeitet: Telex emplängt und notiert eintreffende Bestellungen rund um die Uhr, Der Austausch der Kennung am Anfang und am Ende der Nachricht bestätigt die vollständige Übermittlung.

Bei über 1,4 Mittionen Anschlüssen in aller Welt. Außerdem arbeitet Telex auch noch mit einem anderen Dienst der Post zusammen: Teletex. So garantiert Telex die besten Verbindungen. Heute. Und morgen.

Rufen Sie die Technische Vertriebsberatung thres Fernmeldeamtes an, und lassen Sie sich über die Möglichkeiten von Telex beraten. Die Rufnummer finden Sie im Telefonbuch unter "Post". 8

schr

Hor

vers

in u

neu

gifte

ben:

ten:

non

ren?

dier.

Allg

ner

wire

leon

erns

lune

stigt

es : Wah

Teil

ZUIN

Eng

sch

auf i

erh

daß

entv

han

chei

deni

dent

SOL

Welt

unei

die

beei

lahn

die I

ser l

te d

wen

unse

SOFTWARE AG / Weltmarkt aus Darmstadt bedient

#### "Knochenarbeit" vereinfacht

werden wir 1987 schon die erste Umsatzmilliarde erreicht haben", freut sich Peter Schnell, Vorstandsvorsitzender und Alleinaktionär der Software AG, Darmstadt, Das Wachstumstempo seines Unternehmens ist in der Tat beeindruckend: Werden in diesem Jahr die geplanten 302 (215) Mill. DM Weltumsatz erreicht, so hat die Gesellschaft über vier Jahre hinweg durchschnittliche Steigerungsraten von 50 Prozent erreicht.

Die Besonderheit der Software AG: Sie ist wirklich international aktiv. Runde 50 Prozent ihres Weltumsatzes machen die Darmstädter allein in den USA, wo sie seit 1972 mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten sind. Auch in Japan, wo die Software AG Far East 1975 gegründet wurde. sind sie erfolgreich. Am Markt der freien, also rucht vom Computerhersteller selbst vertriebenen Software, haben sie einen Anteil von 80 Prozent. "Auf dem Gebiet sind die Japaner nicht so stark", erläutert Schnell.

Insgesamt trägt das Überseegeschäft (außerhalb der USA) 20 Prozent zum Umsatz bei, die deutschsprachigen Länder kommen ebenfalls auf 20 Prozent, und das übrige Europa bringt das restliche Zehntel. Von den weltweit 670 Mitarbeitern der Gruppe sitzen nur 110 in Deutsch-

JOACHIM WEBER, Darmstadt land. Davon wiederum sind 60 Pro-"Wenn das so weitergeht, dann zent für die "Produktion" von Programmen zuständig.

> tivität auf die eigentliche Problemlösung verwenden zu können.

> Acht Großrechner mit 140 Termidie Rechner gekauft. Das bedeutet mensitz für 12 Mill. DM fertiggestellt von 11,8 (4,4) Mill. DM ist Schnell zufrieden: "Irgendwann muß man ja auch einmal dahin kommen, daß sich die Arbeit in Gewinn umschlägt."

#### NAMEN

Siegfried Menninger, Mitbegründer und Ehrenmitglied des Bundes Deutscher Verkaufsförderer und Verkaufstrainer e. V., Meerbusch, feiert am 7. November seinen 70. Geburtstag. Außerdem kann Menninger am selben Tag sein 50jähriges Berufsjubiläum begehen.

Erich Wilts, der bislang Gesellschafter der Unternehmensgruppe Egbert Wilts, Leer/Ostfriesland gewesen ist, ist als Nachfolger von Dr. Peter Breidenbach zum neuen Geschäftsführer der VFG Verbund Farbe und Gestaltung - Vereinigte Farbengroßhandel mbH Service & Marketing KG. Düsseldorf, gewählt

Dr. Heinz Habicht, Vorstandsmitglied der Württembergische Metallwarenfabrik AG (WMF), Geislingen/-Steige, ist Ende Oktober '84 al-

Spezialität des 1969 gegründeten Software-Hauses sind Programme, die zwischen dem mitgelieferten Betriebssystem - der internen "Verwaltung" - des Computers und den eigentlichen Anwendungsprogrammen twie Buchführung. Lagerhaltung usw.) liegen. Diese Programme sind darauf ausgerichtet, die bisherige "Knochenarbeit" des Programmierens zu vereinfachen, um mehr Krea-

nals im eigenen Hause und weiteren 60 bei Kunden stehen der Software-Entwicklung zur Verfügung. Der Maschinenpark muß ständig erneuert werden: "Die Kisten sind heute nach drei Jahren veraltet." Da so kurze Mietverträge zu "vernünftigen" Konditionen nicht zu haben sind, werden erhebliche Investitionen. Flüssige Mittel von 37 Mill. DM, die die Bilanz 1983 auswies, sind vor allem dafür vorgesehen, nachdem ein neuer Firwurde. Mit dem Jahresüberschuß

tershalber aus dem Vorstand ausge-G. Peters, Geschäftsführer der Abu-plast-Kunststoffbetriebe GmbH. Rödental, hat am 3. November seinen 60. Geburtstag feiern können.

Tycho Hilgendorf, als Vorstandsvorsitzender in der Offentlichen Versicherung Braunschweig tätig, vollendete am 5. November sein 60. Le-

Ludwig Pfeiffer, im Vorstand der Olympia Werke AG, Wilhelmshaven, zuständig für das Ressort Technik, ist in gegenseitigem Einvernehmen Ende Oktober aus der Gesellschaft ausgeschieden. Gleichzeitig sind Rudolf Blum (Forschung und Entwicklung) und Peter Ritter (Fertigung) zu Generalbevollmächtigteo der Olympia Werke ernannt worden.

BARMER ERSATZKASSE / Zum 100 jährigen Jubiläum mehr als 6,5 Millionen Versicherte

Gut drei Jahre nach dem 100. Geburtstag der deutschen Sozialversicherung feiert die Barmer Ersatzkasse dasselbe \_runde" Jubiläum. Von der kleinen Hilfskasse, dem Kaufmännischen Verein von 1967, im damals noch selbständigen Barmen (dem heutigen Wuppertal) hat sich die Barmer Ersatzkasse (BEK) bis heute zur größten deutschen Angestellten-Ersatzkasse und mit ihren 6,5 Millionen Versicherten in der Bundesrepublik einschließlich West-Berlin zu einem der Stützpfeiler der Gesetzlichen Krankenversicberung ent-

Dieser Vorläufer der später als Mutterorganisation anerkannten Kranken- und Begräbniskasse des Vereins junger Kaufleute zu Görlitz (gegründet am 27.10.1884) war ein Zusammenschluß von Angestellten. die sich im Krankheitsfall und in anderen Notlagen gegenseitig unterstüt-

#### MBB-Kapital soll aufgestockt werden

Um den hohen Kapitalbedarf in den nächsten Jahren decken zu können, soll das Stammkapital der Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH München, in nächster Zeit um 100 Mill, auf 478 Mill, DM aufgestockt werden. Grundsätzlich bestehe darüber, so ein Sprecher des Bayerischen Finanzministeriums, bereits Einigung unter den MBB-Gesellschaftern - unter ihnen das Land Bavern mit einem Anteil von direkt und indirekt etwa 24.5 Prozent.

Vielleicht werde sich der MBB-Aufsichtsrat schon auf seiner nächsten Sitzung am 26. November mit diesem Thema befassen. Zu welchem Kurs die Kapitalaufstockung erfolgen soll, war nicht zu erfahren. Spekuliert wird allgemein damit, daß sie zu pari

Die geplante Kapitalerhöhung steht, wie der Sprecher betonte, in keinem Zusammenhang mit der möglichen Beteiligung des MBB-Konzerns an der Krauss-Maffei AG. Vielmehr müsse an die Finanzierung der MBB-Zukunftsprojekte wie beispielsweise den Airbus A-320, den Jäger 90 und den Panzerabwehr-Hubschrauber PAH 2 gedacht werden.

HARALD POSNY, Düsseldorf zen, so auch bei unverschuldeter Stellenlosigkeit oder beim Todesfall des Ernährers. Ein soziales Netz, so etwa wie heute, gab es zu dieser Zeit noch

> Zur Gründung führte auch parlamentarischer Druck. Als nämlich 1904 der Reichstag die Ausdehnung der Krankenkassenpflicht auf Lehr-linge und Handelsgehilfen beschlossen hatte (wie sich die Bilder mit der sozialpolitischen Realität der Gegenwart gleichen), kamen die Barmer dem zwangsweisen Beitritt zur Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) mit der Gründung einer Hilfskasse zuvor, die den gesetzlichen Vorschriften genügte: die "Krankenkasse für Handelsangestellte in Barmen", die mit 1660 Mitgliedern ihren Betrieb auf-

Ihr Gründer und einer der markantesten Gestalten im Tal der Wupper war Ernst Vesper, auch ihr späterer Vorsitzender bis 1925 und Vorsitzen-

### Kleines soziales Netz im "Elberfelder Modell"

der des Verbandes der Kaufmännischen Krankenkassen. Er war geprägt von den vielen sozial und karitativ engagierten, religiös geprägten und auf Selbstverantwortlichkeit be-Unternehmerpersönlichdacbten keiten in Wuppertal: Bayer, Herberts, Vorwerk, Wuppermann und dem Mit-gründer des "Elberfelder Modells". Daniel von der Heydt.

Das Modell: Führung und Fürsorge wurden auf eine öffentliche Institution übertragen, zugleich aber ehrenamtliche Armenpfleger bestellt, die nicht nur betreuten, sondern auch bei der Arbeitssuche halfen. Die Idee des "Elberfelder Modells": ein Weg für Menschen, sich aus eigener Kraft aus einer Notlage zu befreien, da die Pflicht zur Arbeit zugleich das Recht auf Arbeit einschloß. Die gleiche Philosophie begleitete auch die BEK durch die folgenden Jahrzehnte. Ihr Durchbruch kam 1914, als sie sich mit anderen Hilfskassen zusammenschloß: zur "Krankenkasse für Kaufleute und Privatbeamte in Deutschland". Die Görlitzer Kasse hatte als Mitgift die "reichsweite" Zulassung mit in die "Ehe" gebracht.

Erst 1931 wurde die Kasse, die ab 1922 und dann erst wieder seit 1966 Barmer Ersatzkasse heißt, die größte unter den Wettbewerbern. Trotz der verlorenen Gebiete in Mittel- und Ostdeutschland wurde 1959 die zweite Mitglieder-Million erreicht. Heute ist jeder zehnte Bürger BEK-versichert, 12 000 Mitarbeiter arbeiten für sie in 1200 Geschäftsstellen. An Leistungen gab sie 1983 rund 11,5 Mrd. DM aus.

Eine wenig bekannte Tatsache am Rande: Der BEK entsprangen zwei private Versicberungsgesellschaften: 1922 die Barmenia Krankenversicherung aG, Wuppertal, heute Nr. 6 innerhalb der privaten Krankenversicherung, und 1932 der Berliner Ver-

### ein Krankenversicherung aG.

#### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Unveränderte Dividende

Frankfurt (dpa/VWD) - Eine unveränderte Dividende von 10,50 DM je 50 DM-Aktie für das Geschäftsjahr 1983/84 (30. September) schlägt die Verwaltung der Mercedes-Automobil-Holding AG, Frankfurt, vor. Die Hauptversammlung findet am 14. Dezember statt. In der Einladung dazu wird ein Bilanzgewinn von rund 90 Mill. DM genannt, nach knapp 92,9 Mill. DM im Vorjahr, Für 1982/83 war zusätzlich eine DM Bonus verteilt

#### Ofenfrisch-Welle

Stuttgart (nl) - Vom Trend in den Bäcker- und Fleischer-Fachgeschäften nach dem Motto "Frisch aus dem Ofen" (Backen und Braten vor den Augen des Kunden) profitiert die Wiesheu GmbH, Affalterbach, Das auf die Herstellung solcher Backöfen spezialisierte, erst 1972 gegründete Unternehmen (75 Beschäftigte), rechnet für 1984 mit einem Umsatz von 11 Mill DM

#### Mobil-Schließungspläne

Hamburg (dpa/VWD) - Die Mobil Oil AG, Hamburg, erwägt die Schlie-Bung ihrer erst neun Jahre alten Raffinerie in Wilhelmshaven, betätigte ein Mobil-Sprecher gestern in Hamburg. Die auf 8 Mill. Tonnen Jahresdurchsatz ausgelegte Raffinerie mit 300 Mitarbeitern sei derzeit nur mit 3 bis 4 Mill. Tonnen ausgelastet und arbeite mit bis zu 70 DM Verlust je Tonne. 1983/84 war sie viermal vorübergehend stillgelegt worden. Mobil Oil verfügt in der Bundesrepublik insgesamt über 15 Mill. Tonnen Raffineriekapazität, hat aber in den letzten Jahren nur rund 10 Mill. Tonnen Produkte abgesetzt.

#### Krāftiges Wachstum

Zürich (dpa/VWD) - Das Geschäftsjahr 1984 ist bisher für die Schweizerische Bankgesellschaft (SBG), erfreulich zu verlaufen. Die Bilanzsumme der größten Schweizer Bank übertraf bereits nach dem 3. Quartal das Gesamtergebnis von 1983 deutlich. Die Bilanzsumme nahm um über 10 Prozent auf 127,3 Mrd. sfr (rund 154 Mrd. DM) zu, erklärte SBG-Generaldirektor Nikolaus Senn. 1983 betrug die gesamte Bilanzsumme rund 115 Mrd. sfr.

#### Gewinn bei Alfas Arveco

Dässelderf (Py.) - Bis Ende 1986 will die Arveco S. p. A. (Alfa Romeo

Veicoli Commerciali), Neapel, eine Schwestergesellschaft von Alfa Romeo Auto, einen neuen großen Geländewagen bauen, der international in einer luxuriösen Zivilversion sowie als Nutz- und Militärfahrzeug angeboten werden soll. Arveco schloß 1983 mit einem Umsatz von 170 Mill, DM und einem Gewinn von 0.5 Mill. DM ab. Die seit 1981 selbständig operierende Firma stellt, teilweise in Zusammenarbeit mit Fiat, kleine und mittlere Nutzfahrzeuge, überwiegend für den Inlandsmarkt, her.

#### Höherer Zinsüberschuß

München (dpa/VWD) - Die Süddeutsche Bodencreditbank AG, München, hat ihren Zinsüberschuß in den ersten neun Monaten auf 79,8 Mill. DM erhöht - gegenüber 69,4 Millionen DM (drei Viertel des Vorjahresüberschusses). Das mehrheitlich zur Bayerischen Vereinsbank gebörende Institut rechnet für 1984 "trotz gestiegener Kosten und erhöhter Wertberichtigungen...mit einem zufriedenstellenden Jahresergebnis." Bei den Darlehenszusagen entfielen 438,1 (534.4) Mill DM auf Hypotheken und 1,2 Mrd. (960.9 Mill.) DM auf Kommunal-

SCHEU + WIRTH

#### Gang an die Bayerische Börse

DANKWARD SETTZ, München

Noch in diesem Monat wagt ein weiteres interessantes Familienunternehmen den Gang an die Börse. In einem ersten Schritt sollen voraussichtlich vom 12. bis 14. November 3.5 Mill. DM stimmrechtsloser Vorzugsaktien der Scheu + Wirth AG, Regensburg, unter Federführung der Dresdner Bank in Form eines Private Placement placiert werden. Insgesamt beträgt das Grundkapital von Scheu + Wirth 10 Mill. DM, eingeteilt in jeweils 5 Mill. DM Stamm- und Vorzugsaktien.

Die Einbeziehung des gesamten Vorzugskapitals in den geregelten Freiverkehr an der Bayerischen Börse in München wurde nach Angaben der Dresdner Bank bereits beantragt. Die Aufnahme der Preisfeststellung ist für den 22. November vorgesehen. Nähere Einzelheiten solleo Mitte des Monats bekanntgegeben werden.

Scheu + Wirth, 1959 gegründet und im Juli dieses Jahres in eine AG umgewandelt, befaßt sich mit der Planung, technischen Vorbereitung und Durchführung von allen mit der Errichtung von Gebäuden zusammenhängenden Arbeiten und Maßnahmen auf dem Gebiet der Elektro-, Heizungs-, Lüftungs-, Feuerschutz-, Sanitär- und Klimaanlageninstallation und des Rohrleitungsbaus.

Mit einem Umsatz von rund 100 Mill. DM (1983) und über 1000 Beschäftigten zählt das Unternehmen nach Angaben von Vorstandsmitglied Heribert Wirth zu den Großeo der Branche. Unter anderem war oder ist Scheu + Wirth am Bau der größten Solaranlage der Welt in Bagdad/Irak und einer Brotfabrik Kairo/Ägypten beteiligt.

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Usingen: Maria Schmitz, Neu-Anspach, Nordhorn; Karl Stemmann, Kaulmann, Schüt-

Anschinßkonkurs eröffnet: Hau-nover: ORMA Organisationsmaschi-oen-Vertrieb GmbH; Niebüll: Gustav Martio Sörensen, Maurermeister, Ste-desand; Nordhorn: August Stemmann, Schüttorf.

Vergleich beantragt: Gifborn: Maofred Mayer, Wahrenholz; Nördlingen: Wanna van Diggelen, Brautlach.

nesotate

#### NUR FEINSTES GOLD GILTAUF DER GANZEN WELTALS ZEITLOS WERTVOLL



Vor mehr als 3000 Jahren haben die alten Ägypter ihren König Tutench-Amun in reinstem Gold verewigt. Schon sie wußten, daß nur pures Gold von unvergänglichem Wert ist. Und das gilt auch heute noch: Wer in Gold investiont, sollte sich ebenfalls für die reinste Form entscheiden.

Kanadas Maple Leaf zum Beispiel ist aus dem feinsten Gold geprägt, das Sie heute kaufen können. Es ist also keine Legierung, sondern die einzige an Bankschaltern erhältliche Goldmünze mit einer Reinheit van 449 40000 Feingold - garantiert von der kanadischen Regierung. Das bedeutet für Sie: Im Gegen-

satz zu ühlichen Goldmunzen mit

22 Karat bekommen Sie beim Maple

1/4 Unze 1 Unze Leaf 24karátiges Gold für 1hr Geld. Außerdem erhalten Sie einen hohen Grad an Sicherheit, ihn jederzeit überali in der Welt problemlos veräußem zu können.

Deshalb konnen sich umsichtige apitalanleger ruhig an den alten Agyptem ein Beispiel nehmen. Wer Werte von Dauer schaffen will, sollte Gold in seiner höchsten Reinheit wählen. Und das sind nun mal heute die ്യാത്ത des kanadischen Maple Leaf eine Reinheit, die durch nichts zu ersetzen ist.

Kanadas Maple Leai

Canada & Canada

MAPLE LEAF. FUR REINHEIT GIBT ES KEINEN ERSATZ.

Den Maple Leaf bekommen Sie bei der Deutschen Bank, der Dresdner Bank, der Commerzbank und bei vielen Sparkassen. Volksbanken und Raiffeisenbanken.

BASF Aktiengesellschaft

# 3. Aufforderung zum Umtausch

der auf Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft lautenden Aktien

- Wertpapier-Kenn-Nummer 515 100 -

Nach der Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 1983 ist es erforderlich, neue Gewinnanteilscheinbogen zu den Aktien unserer Gesellschaft bereitzustellen.

In Verbindung hiermit sollen gemäß § 73 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung am 20. Juni 1973 beschlossenen Firmenänderung von "Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktien-gesellschaft" in "BASF Aktiengesellschaft" die wegen Firmenänderung unrichtig gewordenen Aktienurkunden umgetauscht werden.

Wir fordern hiermit unsere Aktionäre auf, die auf die alte Firma "Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft" lautenden unrichtig gewordenen Aktienurkunden mit der linken Hälfte des Erneuerungsscheins

bis zum 10. Dezember 1984 einschließlich bei einer der nachstehend genannten Umtauschstellen während der üblichen Schalterstunden zum Umtausch gegen auf "BASF Aktiengesellschaft" lautende Aktien mit Gewinnanteilscheinbogen, enthaltend die Gewinnanteilscheine Nr. 1 bis 20 und Emeuerungsschein, einzureichen:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Bankhaus H. Aufhäuser Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale-Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Delbrück & Co. Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank Aktiengesellschaft Hamburgische Landesbank Girozentrale

Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft

Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA Hessische Landesbank -Girozentrale-Landesbank Rheinland/Pfalz -Girozentrale-Landesbank Schleswig-Holstein -Girozentrate-Merck, Finck & Co. Metallbank GmbH B. Metzler seel. Sohn & Co. Norddeutsche Landesbank Girozentrale

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft-M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank Aktiengesellschaft

Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale Commerz-Credit-Bank AG Europartner

Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

Gemäß Beschluß der Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 29.06.1984 ist das Grundkapital der Gesellschaft ausschließlich eingeteilt in Aktien im Nennbetrag von 50,- DM. Es stehen Urkunden über 1 Aktie sowie Sammelaktien über 10 Aktien, über 20 Aktien und über 50 Aktien zur Verfügung. Der vollständige Wortlaut dieser Umtauschbe-kanntmachung ist im Bundesanzeiger Nr. 209 vom 6. November 1984 veröffentlicht.

Ludwigshafen am Rhein. Im November 1984

**Der Vorstand** 



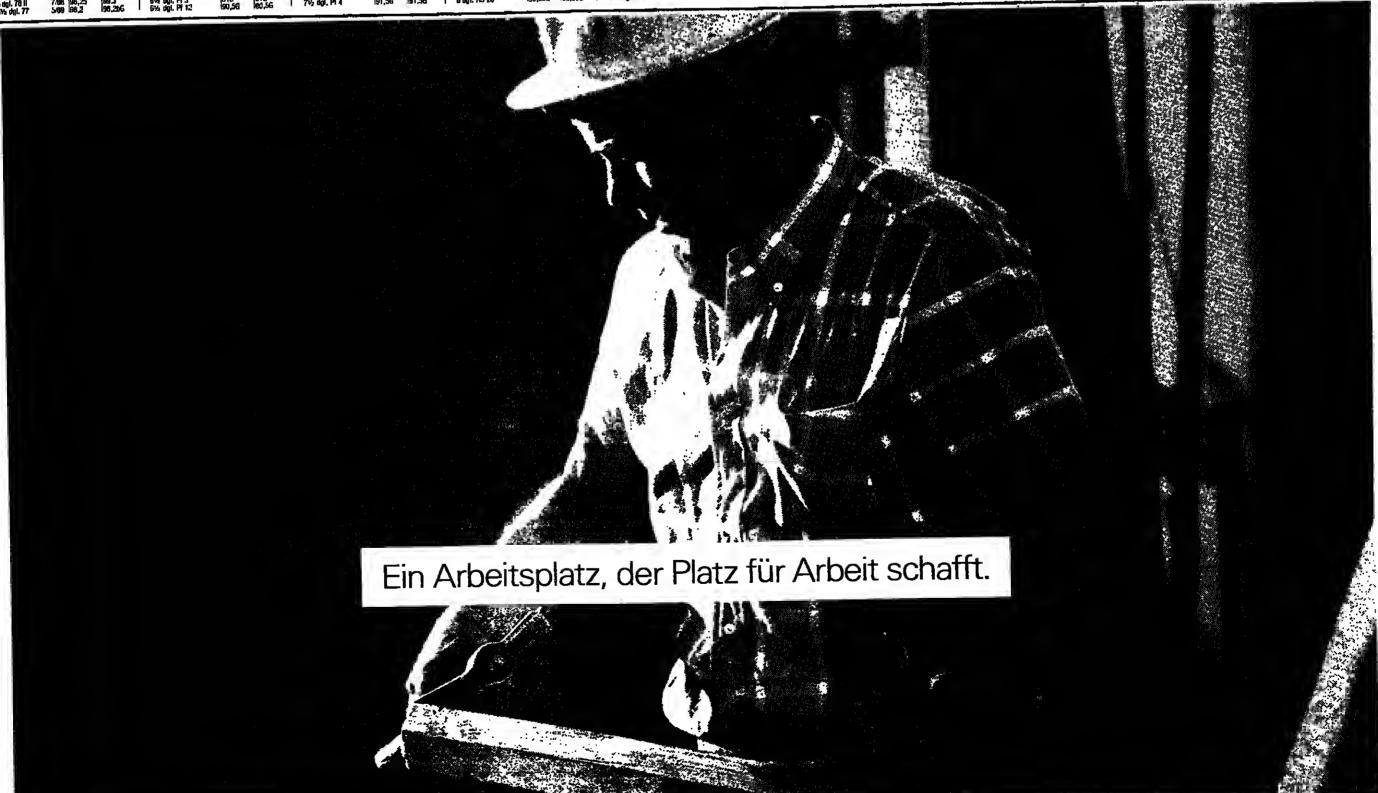

Die Mühe, die wir uns geben, um eine optimale Finanzierung auf die Beine zu stellen, hat vordergründig damitzu tun, daß wir Geld verdienen wollen. Erstaunt?

Wahrscheinlich nicht. Denn dadurch unterscheiden wir uns in keiner Weise von anderen, die sich Mühe geben. Aber unsere Absicht als Landesbank und Sparkassen-Zentralinstitut von Nordrhein-Westfalen geht weiter. Wir wollen mehr, als Geld verdienen.

Den wichtigsten Teil unseres Verdienstes sehen wir darin, den Kreislauf in Gang zu halten.

Beispiel: Finanzierung einer Industrieanlage.

Dadurch helfen wir mit, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der seinerseits Platz für Arbeit schafft.

Das ist die Voraussetzung zum Geldverdienen, zum Geldausgeben und zum Geldanlegen. Woraus

wiederum Arbeitsplätze entstehen, die Platz für Arbeit schaffen.

Das ist zwar nicht immer ganz einfach, aber es bleibt die Art, wie es am besten funktioniert, um Geld zu verdienen. Im einen Jahr weniger, im anderen mehr. Nicht nur als Bank.

WestLB Die Bank Ihrer Initiativen.

Westdeutsche Landesbank Girozentrale



Bür

unse

Genußmittel

Kaffeo New York (c/lb) Terminkontr Dez

2. 11. 131,20 133,10 134,50

1. 11. 131,00 134,10 135,20

Öle, Fette, Tierprodukte New York (c/b) Südstaaten tob V 156,70 159,70 165,70 171,00 176,60 178,00 2. 11. 351,30 364,00 372,60 29,00 31,00 Kehosti New York (c/th) 2. 11. 54,50 30.00 30.00 21,25 21,25 580,00 21,00 21,25 19,00 17,25

48,80 50,00 47,70

Wolle, Fasera, Kautschuk Hew York (cits) Kontrakt Skr. 2 55,00 65,70 65,26 69,50 70,65 70,20 70,15 46,00 43,00 2. 11. userhäld, unerhäld, unerhäld, unerhäld. 1. 11. 55,00 2\_ 11. 567,0-568,0 575.00 500,00 570,00

269,00

289,50

Erläuterungen - Rohstoffpreise Mengen-Angabes: 1 trayounce (Februaris) = 31,1035 g, 12b = 0,4536 kg; 1 R. - 76 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-). (DEF |= 100 kg) Messingnotierungen 15 st, 1. Vir-atstrugstate...... 388,00-392, 15 st, 2. Vir-Abelienstate...... 320 00-457

(CML je 100 kg) Leg. 225 Leg. 226 Leg. 231 Leg. 233 Edelmetalle Platie (DK je g) ...... Gold (DM je kg Feingold) Ranks-Vidor **32** 465 Internationale Edelmetalle 99 200 115,10 114,40

Zing-Preis Penang

Deutsche Alu-Gaßlegierungen

New Yorker Metalibörse Londoner Metallbörse 5. 11. 2. 11. 911,00-911,00 915,50-917,88 935,50-935,00 941,50-942,00 348,00-348,50 338,00-339,00 343,50-344,00 349,00-340,50 Bled (E/O Kasse.... Bank (CA) Ka 3 Marate Zhen (E/t) Khese 3 Morate .....

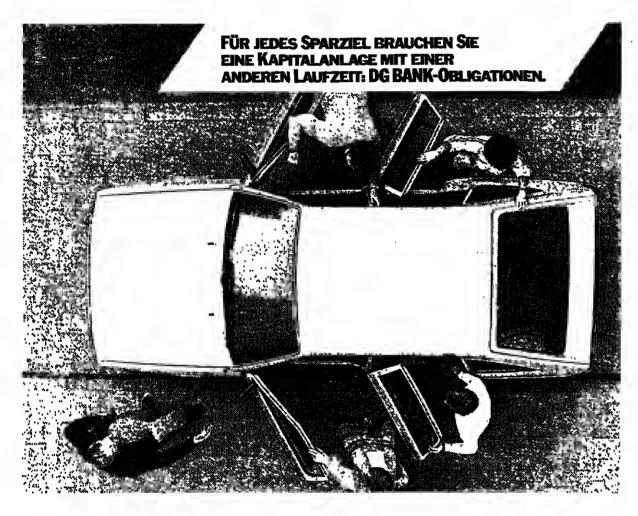

Für Ihre präzise Finanzplanung sind DG BANK-Obligationen der Volksbanken und Raiffeisenbanken eine gute Wahl. Hier sind Sicherheit und hohe Rendite miteinander kombinierl und ein fester Rückzahlungstermin für Ihr Geld garantiert.



ihr Geld können Sie zu verschiedenen angebotenen Jahresfristen anlegen, die sich nach Ihren Bedürfnissen richten: z. B. kurzfristig für Ihren Urlaub, mittelfristig für einen größeren Wagen oder langfristig für die Ausbildung/Aussteuer Ihrer Kinder. Am Fälligkeitstag werden die DG BANK-Obligationen zum vollen Nennwert wieder eingelöst. Hohe Zinsen sind die gesamte Laufzeit über garantiert. Hinter diesen Wertpapieren steht die

DG BANK, das Spitzeninstitut der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Zum derzeit verfügbaren Angebot gehoren: Sene 43. Nominalzins 6½%, Laufzeit 2 Jahre Sene 44. Nominalzins 7%, Laufzeit 3 Jahre Sene 41. Nominalzins 7½%, Laufzeit 4 Jahre Sene 49. Nominalzins 7½%, Laufzeit 5 Jahre Sene 48. Nominalzins 7½%, Laufzeit 7 Jahre Die laglichen Verkautskurse und Renditen erfahren Sie bei Ihrer Volksbank oder Raiffel

Informieren Sie sich, wie Sie 1.000, 5.000, 10.000 DM oder mehr sicher und mit guter Rendite in DG BANK-Obligationen anlegen können. Wenn Sie wollen, auch in effektiven Stücken. Ganz in Ihrer Nähe: bei den Vermögensberatern der über 3.700 Volksbanken und Raiffeisenbanken.

DG BANK, Postfach 2628, Wiesenhüttenstraße 10, 6000 Frankfurt am Main 1. Telefon (069) 2680-2389, Telex 412 291.

Im Verbund der Volksbanken und Raiffeisenbanken





#### Die Reportage für die WELT eine Hauptsache

Die WELT realisiert gute internationale Zeitungstradition. Für sie ist die Reportage kein Zusatzangebot, sondern eine Hauptsache. WELT-Leser haben dadurch eine besonders lebendige Zeitung.

South African Gold Coin Exchange

DER SCHÖNSTE UND WERTVOLLSTE KRÜGERRAND: DER PROOF KRÜGERRAND

EIN SELTENES STÜCK GOLD DIE ANLAGE MIT DER DOPPELTEN CHANCE

> Der PROOF KRÜGERRAND ist eine Spezialprä-gung auf polierter Platte. Er wird seit 1967 jähr-lich in sehr kleiner Auflage geprägt. Der PROOF KRÜGERRANO vereint Schönheit und Seltenheit und garantierten Feingoldgehalt. Die Anlage von PROOF KRÜGERRAND kann eine Erganzung oder eine Alternative zur reinen Goldanlage sein. Sie eröffnet die Möglichkeit, über die Goldwertsteigerung hinaus eine zusätzliche Wertsteigerung über die Seltenheit und den Qualitätsgrad einer Münze zu erzielen. Die große Nachfrage nach dem schönsten und wertvollsten KRÜGERRAND hat in den letzten Jahren zu Wertsteigerungen der PROOF KRÜGERRANO der verschiedenen Jahr-

Ausführliche Informationen für private Anleger, Banken und Händler: REPRASENTANZ der INTERNATIONAL GOLD COIN EXCHANGES in DEUTSCHLAND, Robmarkt 15. Capim Center, D-6000 Frankfurt/M. 1, Tel.; 069 / 13 44(0) 104, Telex; 4 21 889 capi d.

DER PROOF KRÜGERRAND **EINE INTERESSANTE ALTERNATIVE** ZUR REINEN GOLDANLAGE

#### Bekanntmachung

Die Hypothekenbank in Hamburg Aktiengesellschaft hat den Antrag

DM 40 000 000,-7% % Kommunalschuldverschreibungen Em. 403 DM 50 000 000,-8 % Kommunalschuldverschreibungen Em. 407 DM 30 000 000,-7% % Kommunalschuldverschreibungen Em. 412 DM 30 000 000,-8% % Hypothekenplandbriefe Em. 416
DM 30 000 000,-7% % Hypothekenplandbriefe Em. 417
DM 20 000 000,-8 % Kommunalschuldverschreibungen Em. 419

Hypothekenbank in Hamburg Aktiengeselischaft

zum Handel und zur amflichen Notierung an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zuzulassen.

Hamburg, den 1. November 1984 Zulassungsstelle der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Vereinsbank in Nürnberg Aktiengesellschaft Hypothekenbank 9091.1871

Über unsere Geschäftsentwicklung vom 1.1. bis 30. 9. 1984 liegt der

#### Zwischenbericht

vor. Er kann bei uns unter Angabe der gewünschten Stückzahl angefordert werden (Postfach 4249, 8500 Nürnberg 1).

Nürnberg, im November 1984

**Der Vorstand** 

#### STADT OSLO

(Königreich Norwegen) 71/2% Deutsche Mark-Anleihe von 1971 -- WKN 460661/70 --Auslosung

Gemäß § 3 der Anleihebedingungen wurden am 29 Oktober 1984 unter notaneller Aufsicht die noch umlaufenden Teilschuldverschreibungen der

Serie 4 - WKN 460664 -

24001 - 32000 zu je DM 1000.-

im Nennbetrag von DM 5472000,- zur Rückzahlung zum 2. Januar 1985

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 2. Januar 1985 an gegen Enreichung der Mäntel und Zinsscheine per 1. Juli 1985 uff. von den nachstehenden Banken und deren Niederlassungen zum Nenn-

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Däutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
ADAC-Bank Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt
Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft
Bankers Trust GmbH Bayerische Vereinsbank Aktiengeseilschaft Joh. Berenberg. Gossler & Co.

Berimer Handels- und Frankfurter Bank Delbrück & Co.

Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft Sal. Oppenheim r. & Cie. Trinkaus & Burkhardt Vereins- und Westbank Aktiengesellschaf M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westfalenbank Aktiengesellschaft

Die Verznsung der ausgelosten Teitschuldverschreibungen endet am 31. Dezember 1984. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen.

Die am 2. Januar 1985 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der übli-Von den im Vorjahr ausgelösten Teitschuldverschreibungen der Serien 3 und 8 sind bisher noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelegt worden.

Die WELT ist in 137 Ländern aller Erdteile verbreitet

Konkurrenz für den Golf GTI: Jetta GT und Audi 80 GTE Der Allrad-Variant Passat Syncro Winterreifen-Test Technik, Reise, Recht und vieles mehr...



Oslo, im Oktober 1984

MEDIE UDE: ME Ata sein wo!

when für 1

apperson Til

Company of the law

EST FORMER IN

A TE SE A TOUR THE PROPERTY OF THE

ger Tracta see The

- Biskin in Die

The second secon

TELL TOTAL STREET 

per Carter in the ter

Literten Ergebing.

AND STATE OF STATE

ಯ ಸರಿವರ ಚಕ

235 CHEST 13

-- 7.4

ERWEI

WREICH LM **Counte** Harry Harry

WEINSBERGER SOLARGESELLSCHAFT / Großauftrag aus Japan

# Höhensonne auch für Rennpferde

Weren sich Scharen zahlungskräftiger ispaner demoscrist in der Welt größtem Fitneß Center nahe Tokio wieder auf Vordermahn bringen lassen, dann machen sie auch mit deutschen Produkten Bekanntschaft. Die Drei-Millionen-Quadratmeter-Anlage umfaßt micht mar einen Golfplatz, 12 Sportplätze. 400 Meter Hallenlauf-bahn und schl Freibader nebst Badesee sondern such eine Besonnungsanlage mit 200 Plätzen aus dem wurt-tembergischen Weinsberg

11.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Metalibōrse

ERRAND.

D

NCE

e Spezialprö-seit 1967 jähr it: Der PROCF und Settenheit

Die Anlage von Ergänzung oder

ilage sein. Sie Goldwertsteige

steigerung über ad einer Münze

ERRAND hat in

edenen Jahr-

tvate Anleger,

łовmarkt is,

889 cap; d.

Œ

n) von 1971

29. Oktober 1984 (

adverschreibunger:

ng zum 2 Jenuar til

en vom 2 Januar 🕏

ne per 1 July 1956 it rtassungen zum Nes

unsche Credu-Ansel cheft

ang vorgelegt work

TADT OSLO

4011110010010010

Erdteile

ERRAND

TERNATIVE .

MAL GOLD COIN

ungen der

Für Wolffam Stendel, Chef und In-haber der Weinsberger Solargesell-schaff W Stendel GmbH & Co., war der Großauftrag nicht die erste Begegnung mit dem japanischen Markt. Vonnisgegangen waren schon mehrere Lieferungen von Tierbesonnungsanlagen, mit denen überwiegend hochkrätige Bennpferde fitgemacht werden Dieses Geschäft war über längere Zeit hinweg auch für die britische Vertriebstochter der einzige Umsatzträger. Inzwischen ist auch hier die "Humanbesonnung" dazu-

Dos Geschäft mit den Pferdenarren in aller Welt - einzelne Installationen gibt es aber auch schon in der Nutztierhaltung sowie in Zoos - ist überraschend groß. 850 Anlagen wurden be-

10 Mill Mark", die Stendel 1984 umsetzen will, wird das Tiergeschäft mehr als 30 Prozent beitragen.

In den USA wird gerade - ohne Stendel-Beteiligung - von mehreren Partnern aus dem Tiergeschäft ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, das noch in diesem Jahr den Vertrieb von Tierbestrahlern "made in Wurttemberg\* ausnehmen soll. Kontrastprogramm dazu: Das Sonnenland Australien macht seine Olymvia-Mannschaft unter Weinsberg-Solarien fit, weil die natürliche Sonne dort viel zu intensiv ist.

Stendel, der sich von Anfang an bemüht hat den Gesundheitswert seiner Solarien auch wissenschaftlich zu untermauern, zählt zu den wenigen Unternehmern, die sich in diesem Geschäft als beständig erwiesen haben. Während viele andere Hersteller nach der rasch abgeflauten Modewelle der Heimsolarien wieder aus diesem Bereich ausstiegen, ließ sich Weinsberger immer wieder Neues

Nachdem sich das Unternehmen mit viel Beharrlichkeit den Markt der öffentlichen Schwimmbäder - heute Hauptumsatzträger - erschlossen hatte, war das nicht mehr nur in technischer Hinsicht erforderlich. Leere öf-

sie auch bei der Finanzierung von Solarprojekten, mit denen die meist städtischen Hallenbad-Betreiber die Attraktivität ihrer Millionen-Investi tionen erhöhen wollen.

Unterschiedliche Modelle, die sol che Anlagen in verschiedenen Abstu fungen - his hin zur vollen Fremdfi nanzierung durch Weinsberger - aus den Mehreinnahmen ermöglichen, er leichtern Stadtvätern die Entschei dung. Zudem wird ein komplettes Service-Paket angeboten, das vom Planungsauftrag über den Umbau des Bades bis hin zum neuen Marke tingkonzept reicht.

Dabei hat Stendel eine regelrechte Schwimmbad-Philosophie entwikkelt, die neben der Gestaltung und dem \_funktionellen Betriebsablauf auch die Personalmotivation \_von der Putzfrau bis zum Betreiber umfaßt: "Da wird aus manchem sturen Schwimmeister, der 20 Jahre lang muffig am Beckenrand gestanden hat, ein begeisterter Animateur."

Auch dieses Geschäft beschränkt sich nicht aufs Inland. Öffentliche Bäder in Holland oder Luxemburg tragen zum Export des 70-Mitarbeiter-Unternehmens bei, der in diesem Jahr gut 40 Prozent vom Umsatz er-

#### Planzahlen für 1984 schon überschritten

dpa/VWD, Selb Die Hutschenreuther AG, Selb, hat in den ersten drei Quartalen 1984 ihre Planzahlen für das laufende Geschäftsjahr bereits überschritten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum er-höhte sich der Umsatz des Keramikkonzerns von Januar bis September 1984 um 8,9 Prozent auf 285,2 Mill. DM. Das Inlandsgeschäft stieg um 5,2 Prozent auf 181,3 Mill. DM. Im Ausland kletterten die Umsätze sogar um 16 Prozent auf 103.9 Mill. DM. Auf Grund dieser Zahlen spricht Hutschenreuther schon jetzt von einem zufriedenstellenden Ergebnis für das Geschäftsjahr 1984

Die Beschäftigtenzahl der Hut-schenreuther AG lag am 30. September mit 5630 um 58 unter der des Vorjahres, 1984 investiert das Unter-nehmen insgesamt 18,3 Mill. UM

-Wenn Sie über-

orientiert sein wollen:

### DIE WELT

enrich, Postfach 30 58 30; 2000 Hamburg 36

An DIE WELT, Vertrich, Postfach 30 58 30, 2000 Illimburg M. Bestellschein

Batte liefern Sie mir zuer nachstmoglichen Termin bis auf weitetes die WELT. Der monstliche Beingspreis beträgt DM 25,60 t. Ausland 55,00 L. Uniposteersand auf Anfraget, anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrweit-

#### **BUCHER DER WIRTSCHAFT**

J. Boelcke, B. Strauh und P. Thielc (Hrsg.): Dictionnaire de l'allemand Economique"; Librairie Caltigrames 82, Rue de Rennes, 75006 Paris, 829 S.: 145 Franc.

Nach fast 10jähriger Vorbereitungszeit ist im Pariser Verlag Garnier ein erstes ernstzunehmendes Lexikon des Wirtschaftsdeutsch" erschienen. Es bietet zweisprachig auf rund 40 000 Ausdrücke aus Wirtschaft, Handel, Industrie und Presse, Wirtschaftspolitik, Bankbörse, Gewerkschaften: Marketing und Werbung. Man findet darin ebenso alle gängigen Abkürzungen im Wirtschaftsverkehr beider Länder, wie Redewendungen aus dem idiomatischen und volkstümlichen Bereich, wie Schwelenland, Nullwachstum, Multi oder Pleitegeier, Jobkiller und Gießkannenprinzip. Die größte Schwierigkeit war, so die Aussage der Herausgeber das Einordnen der im Deutschen häufig gebrauchten angelsächsischen Ausdrücke in die vom "franglais" weniger berührte französische Sprache.

Beck'scher Juristenkalender 1985, C.H. Beck Verlag, 334 S., (geb.) 48 Mark; (Leder) 98 Mark.

Eine Doppelseite pro Woche garantiert Übersicht und Raum für Eintragungen und Notizen. Wichtig für Juristen, gilt es doch peinlich genau auf Fristen zu achten, Termine zu planen oder Konferenzen vorzubereiten. Zeit ist Geld und Zeit sparen helfen viele Daten und Beiträge im juristischen Informationsteil, der sich dem Kalendarium anschließt. Adressen von sämtlichen Gerichten, Berufsorganisationen, vor allem aber Kostentabellen, Pfändungsfreigrenzen und Auf-bewahrungsfristen u. a.m. sind dort aufgeführt. Ein Stichwortverzeichnis würde hier einen besseren Zugriff schaffen. Auf manche Beiträge könnte verzichtet werden, wie z. B. "Das Autodafé". Dafür wären Jahresübersichten der vorhergehenden und nachfolgenden Jahre besser am

Dr. Axel Bänsch, Käuferverhalten, R. Oldenbourg Verlag, München / Wien 1983, 262 S., 39,59 Mark.

Nur dem Unkundigen gilt die Wirtschaft als trockenes Thema, in Wirklichkeit spielt der Mensch, die Psychologie, eine entscheidende Rolle. Leider, wird mancher sagen, denn immer wieder muß sich die Wirtschaft dem Verhalten der Käufer anpassen oder es beeinflussen, wenn Markterfolge eintreten sollen. Der Autor, Privatdozent an der Uni Hamburg, leistet dabei wissenschaftliche Hilfestellung. Im Mittelpunkt seines Buchs stehen die betriebswirtschaftlich relevanten Grundkonzepte zur Erklärung, Prognose und/oder Beeinflussung des Verhaltens privater und gewerblicher Käufer. Der Verfasser präsentiert nicht nur Ansätze und Modelle, sondern analysiert sie auch kritisch, vor allem im Blick auf ihren

Helmut Volkmann: Der Strategische Abakus, Droemer Knaur Verlag 1984, 224 S., 58 Mark.

Auch in Europa ist die Schwelle von der Industrie- zur Informationsgesellschaft überschritten worden. Von den meisten fast unbemerkt, hat in allen unseren Lebensbereichen eine technologische Entwicklung ihren Anfang genommen, die das Gesicht und den Wert unserer Gesellschaft, den täglichen Lebens- und Arbeitsablauf in den nächsten Jahren grundlegend abändern wird. Der Autor fordert ein Ende der Gleichgültigkeit von Wissenschaftlern, Politikern und Wirtschaftlern angesichts der Probleme, die der unaufhaltsame Vormarsch von Industrierobotern und Bürocomputern mit sich bringen kann. Er entwickelt ein kybernetisches Modell zur Planung und Gestal tung sozialtechnischer Systeme, das die sich abzeichnende Krise beherrschbar erscheinen läßt.

Heinrich Sudhoff: Handbach der Unternehmensnachfolge, C. H. Beck Verlag, München 1984, 656 S., (Ln.)

Die Frage nach dem Nachfolger oder der Nachfolge in einem Unternehmen kommt in der beratenden Praxis recht häufig vor. Und doch kann es keine allgemeingültigen Patentlösungen geben, da sich betriebliche, gesellschaftsrechtliche und steuerliche Probleme überschneiden, die unterschiedlichst im Testament oder Erbvertrag, aber auch durch Gesellschaftsvertrag oder Übertragungsvertrag bzw. Aufnahmevertrag geregelt werden können. Das Handbuch spricht alle relevanten Fragen an und zeigt Lösungsmöglichkeiten zur Unternehmensnachfolge und Unternehmensaufspaltung auf. Die Neuauflage berücksichtigt die Änderungen im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Im ausführlichen Formularteil finden sich Vorschläge für Gestaltungsmöglichkeiten der Unternehmensnachfolge.

ERFOLGREICH IM WETTBEWERB / Bruno Kleine mit kräftigen Zuwachsraten

### Discounter im Textilbereich

In der Branche wird Bruno Kleine, geschäftsführender Gesellschafter der Bruno Kleine GmbH & Co. KG, Harsewinkel, gern als Bekleidungs-Discounter bezeichnet, und zwar als einer der größten seiner Art im Bun-desgebiet. Mit dieser Einstufung ist der selbstbewußte Unternehmer aus der ostwestfälischen Kleinstadt zwar durchaus einverstanden, er sieht die von ihm aufgebauten Verkaufsstellen jedoch als Bekleidungs-Fachmärkte. Sieben an der Zahl sind es inzwischen, in Ostwestfalen und in Osnabrück, im Ruhrgeblet und in Südoldenburg. Sie alle agieren wie ein Hecht im Karpfenteich einer übersetzten Branche, mit Umsätzen und Zuwachsraten, von denen andere nur träumen können.

Der Mittvierziger Bruno Kleine be-gann seine berufliche Laufbahn mit der Ausbildung bei einem heimischen Landmaschinenhersteller. Die nachste Station war ein Fleischwarenhersteller, bei dem wertvolle EDV-Erfahrungen für die Zukunft sammeln konnte. Als Teilhaber, zu- Raum Artikel, die "eng werden" und ständig für die kaufmännische Seite, bei denen kurzfristig disponiert wer-

stieg er dann in einen Textilverarbei-tungsbetrieb ein. Vor acht Jahren erfolgte der Schritt in die Selbständigkeit, mit einem Arbeitskollegen zusammen gründete er sein heutiges

"Ich bin der festen Überzeugung, daß der Bekleidungsbereich mit zeit-lichem Abstand die gleiche Entwick-lung nimmt wie der Lebensmittelsektor. Ein beträchtliches Grundsortiment von Basisartikeln wird ausschließlich nach Gesichtspunkten der Preiswürdigkeit gekauft, ein entsprechendes Qualitätsniveau selbstverständlich vorausgesetzt." So begründet Bruno Kleine die Konzeption seines Unternehmens, und die Praxis gah ihm bisher recht. Rund 2300 Artikel führt er in seinem Sortiment, Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, davon etwa 1500 Standardartikel, die weniger den hektischen Modeschwankungen unterworfen sind. Zulieferanten sind nicht nur deutsche Zwischenbetriebe, sondern auch solche aus Italien, Griechenland, Polen und aus dem asiatischen

den muß, stammen teilweise aus eigener Fertigung.

Den Schlüssel zum Erfolg sieht Bruno Kleine nicht zuletzt in dem von ihm praktizierten Warenwirtschaftssystem. In ihm werden alle Wareneingänge, alle Lagerbestände und alle Auslieferungen an die Verkaufsfilialen artikelgenau erfaßt, dazu aber auch alle Verkäufe. "Dadurch kann ich mich konzentriert mit den Problemartikeln befassen", erläutert Bruno Kleine. Das sind für ihn nicht nur die Artikel, die nicht wunschgemäß laufen, sondern auch die Renner, bei denen kurzfristig nachdisponiert werden muß.

Im laufenden Jahr wird bereits wieder eine zweistellige Zuwachsrate erzielt. Die reale Umsatzhöhe nennt man nicht, die Zahl der verkauften Bekleidungsstücke, nach eigenen An-gaben eine Million Stück in Jahresfrist, läßt jedoch eine Größenordnung erkennen. Rückschlüsse auf die Ertragslage läßt die Tatsache zu, daß allein in die neue Verkaufsstelle im ostwestfälischen Marienfeld, vor wenigen Wochen eröffnet, fast 5 Mill. DM investiert wurden.

### SIEMENS

Der nächste große Schritt in der Mikroelektronik

### Regensburg, Oktober '84.

Als erstes europäisches Unternehmen baut Siemens ein Werk zur Fertigung des 1 Megabit-Speichers.

Megabit-Speicher sind die nächste große Herausforderung in der Mikroelektronik. Die erste Generation – der 1 Megabit-Speicher - ist jetzt in der Entwicklung und wird ab 1987 in dem neuen Regensburger Werk in großen Stückzahlen hergestellt. Dieser "Superchip" kann auf einem Siliziumkristall von der Größe eines Fingernagels bis zu einer Million bits speichern – das entspricht dem Informationsinhalt von 64 Schreibmaschinenseiten.

Die Herstellung dieser höchstintegrierten Bausteine mit Strukturen von 1/1000 mm und kleiner setzt außerste Präzision und bisher nicht erreichte Reinheit in den Produktionsräumen voraus. So darf ein

Kubikmeter Luft höchstens zehn 0,0003 mm große Staubpartikel enthalten. Das ist nur noch ein Zehntel des für die Fertigung des 256kbit-Speichers zulässigen Wertes.

Die Mega-Chips erlauben neue, wirtschaftlichere Lösungen, um große Informationsmengen zu speichern, schneller zu verarbeiten und zu übertragen. Zum Beispiel wird das Bild-Fernsprechen für jedermann durch eine bessere Nutzung der Übertragungskapazität von Glasfasern möglich.

Die Mikroelektronik ist eine der Schlüsseltechnologien von heute – und Siemens ist ein führendes Unternehmen in dieser Technologie. Zum Nutzen seiner Kunden und der Kunden seiner Kunden.

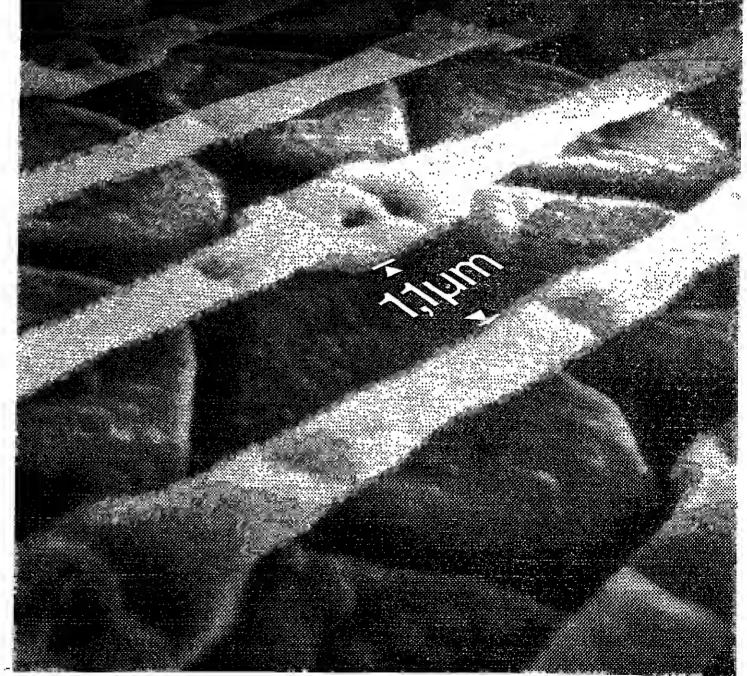

Testbaustein für Megabil-Speicher

Chancen mit Chips. Siemens.

**Iniandszertifikate** 

#### Ausländer kauften Spitzenwerte

Beginnendes Weihnachtsgeschäft beflügelt Warenhausaktien

DW. – "Dies ist ein Tausendstücktag, unter tausend Stück geht gar nichts um." So umschnieb ein Makler an der Montagbörse das große Aktiengeschäft. Die in die DM zurückgeflossenen Dollarbeträge, die sich im gesunkenen Kurs für die US-Währung widerspiegeiten, wirkte sich in Käufen deutscher Aktien aus en Sonnabend erfreulich angelau-schtsgeschäft belebte die Nacktene Weihnachtsgeschäft belebte die Na frage nach Warenhauspapieren. So war o Gesamttendenz zwar nicht einheitlich,

Favoriten waren eindeutig die gewöhnlich vom internationalen Publikum bevorzugten Papiere. So wurden Siemens um rund 5,50 DM auf 453,50 DM heraufgesetzt. Im freundlichen Markt der Großbankpapiere ragten deutsche mit einem Kursanstieg auf zeitweise 383,50 DM iplus 8 DM) heraus, Die Farbennachfolger stiegen bis um 2 DM auf 190 DM nach 190 DM in Jenneck stiegen um 3 DM auf 373 DM auf 350 DM (Bayer). Autowerte konnten sich überwiegend nur gul halten. Lufihansa Vorzüge profitierten mit einem Kursanstieg bis um 4 DM von Auslandskäufen, Stahlaktien äch um 4 DM auf 160 DM an, MAN Roland DM von Auslandskäufen Stahlaktien isch um 4 DM auf 160 DM an, MAN Roland DM, Grünzweig befestigten sich um 4 DM auf 160 DM an, MAN Roland Schlossen mit einem Plus von 20 DM auf 160 DM and 160 DM and 160 DM and 160 DM an Detewe verbesserten sich um 4,50 DM. Dywidag sanken um 6 DM, Veith Pirelli fielen um 11 DM und Berliner Kindi um 1 DM theist sich höchsten hallen konnten. Bei den konsumnahen Aktien wie

|                        |                             | $\mathbf{F}$  | ort             | aufen                        | de 1           | Vot          | ierung                            | en             | und            | Ĺ   |
|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----|
|                        |                             | eldorf        |                 | Fran                         | skfurt         |              |                                   | nburg          |                | Т   |
|                        | 5.11.                       | 2 11.         | Z 11.<br>Stücke | 5, 11,                       | 2 11.          | 2.11.        | 5, 11.                            | 1 1 11         | 5. 11.         | ۱   |
| AEG                    | 103-3 5-4 5-5G              | 103G          | 7724            | 104.8-4-3.3-3                | 704            | Stucke       | 104-3-3-5                         | 1 105          | Sticke<br>2672 | ł.  |
| BASF                   | 170.3-70.5-1.5-1.3          | 169.7         | 74866           | 170-03-15-13                 | 1706           | 39902        | 1705-15-85-1                      | 170            | 9890           | н   |
| Bayer                  | 1804-1-32-35                | 1807          | 47577           | 101-13-37-38                 | 180.8          | 57800        | 181.3-3-1.3-3.5                   | 181.5          | 24751          | H   |
| Bayer, Hypo            | 367-06.5-07                 | 306G          | 6192            | 307-06.5-7-6.5               | 303            | 15785        | 307.3-7                           | 306            | 675            | Н   |
| Bayer, Vbk.            | 328 S-7G                    | 326           | 58Z             | 327-8-7.5-8                  | 327            | 572          | 328                               | 1              | 61             | H   |
| BMYV                   | 581.5-3-3.5-3               | 382G          | 2563            | 385-3-7                      | 384            | 3536         | 120                               | 385            | 75             | В   |
| Commerch.              | 171.5-2-8-3.5G              | 170.5         | 15438           | 171.5-2-4-3.7                | 171bG          | 57438        | 171-35-15-4                       | 1 171          | 20993          | 4 3 |
| Conti Gummi            | 123.5-3.7-3-5G              | 122.5G        | 6356            | 121,2-2-4,3-3.5              | 122.3          | 4443         | 177.5-3                           | Liži           | 2657           | 1   |
| Dalmier                | 580,5-2-80-79               | 580G          | 2613            | 581-1,5-60-79                | 580.5          | 8049         | 580-81                            | 586            | 843            | l i |
| Dt. Bank               | 378,5-8,5-84,3,7            | 576           | 27912           | 377-8-84,5-3                 | 375,8          | 28646        | 377.5-83.5-78-83                  | 375.5          | 20940          | 13  |
| Drosdner Sk.           | 184-5-4,5G                  | 182           | 51766           | 163-3,5-4,9-4,2              | 181,5          | 142157       | 1828-45-5-45                      | 1015           | 45684          | li  |
| DUS                    | 220G-1-20G                  | 218G          | 396             | I <del>-</del>               | Z20 .          | 50           |                                   | -              | I - I          | 12  |
| GHH                    | 157-7,5- <b>8</b> G         | 158G          | 2811            | 157-7,5-8,5-9                | 150b8          | 4140         | 157,5                             | 158            | 1622           | 'n  |
| Horpenar               | 270-70,5-2G                 | 720_          | 531             | 271,5-1-1,5                  | 270            | 438          | 275                               | 271G           | 20             | :   |
| Hoechet                | 178-8,2-9,2-9,5             | 177,5         | 31950           | 178,7-8,5-9,8-80             | 178            | 28420        | 178-8,5-9                         | 175            | 12900          | ı   |
| Hoesch                 | 107,2 7,5-8-7,7G            | 106.5         | 72580           | 108-7,5-8                    | 101            | 12479        | 101.5-8                           | 107            | 2768           | 1   |
| Holzmann<br>Horten     | 359G-8-7-7G                 | 360G          | 186             | 360-59-8-6-5                 | 369            | 1304         | 559-58                            | 1 –            | 83             | 3   |
|                        | 174-80-80G                  | 125G          | 253             | 173,8-6-82-1                 | 773,5G         | 251          | 174-7-80                          | 173            | 820            | ll  |
| Kali + Salz<br>Karsadi | Z57-4-7-5G                  | 237,5G        | 2857            | 234.5-5.5-3-3,5              | 238            | 2321         | 255-7-5-5                         | 238            | 840            | 1 2 |
| Karsiaar<br>Kaufhol    | 258-9-43,5-43G              | 233           | 9196            | 256,7-9-44-5                 | Z34G           | 3915         |                                   | 237            | 2175           | 2   |
| KHD                    | 227-8-31-31<br>253.5-5-2-1G | 723           | 9412            | 777,5-8-32-16G               | 725            | 8909         | 227bG-50,5-28-31                  | 226            | 816            | 13  |
| Ki5ckner-W.            | 77.5-7.9-7.4                | 252G          | 18511           | 25-53-25<br>782-8-7.6-8      | 778            | 1843         | .255                              | Z56            | 120            |     |
| Linde                  | 375-4G                      | 77,1          | 16511           | 375bG-5-4,5-6                | 1///8          | 14004        | 76-7,2-6                          | 77,5           | 4137           | Ľ   |
| Lufthonea St.          | 174-6-5.5G                  | 374,5G        | 2979            |                              | 374,5          | 5006         | -                                 | 374            | 50             | Ŀ   |
| Lufthansa VA           | 1745-5-73-7                 | 174G          | 9247            | 175.5-6-5,5<br>175.5-6-8-7.5 | 172.5          | 10592        | 173-4,5-4-5                       | 172            | 2201           | П   |
| Monnesmonn             | 152.5-2.5-3                 | 172,56        | 20102           | 1525-3-33-3                  | 173,2          | 16094        | 174-8-5-7,5                       | 174            | 12848          | 13  |
| MAN                    | 153G-1-1G                   | 152,3<br>153G | 36              | 154.8                        | 152,6<br>154,5 | 11543        | 153                               | 153            | 1534           | 1:  |
| Mercedes-H.            | 510.5-10.5-509G             | 507G          | 1275            | 507.5-9.5-10-08.5G           | 507            | 411          | <del>-</del>                      | I <del>-</del> | 40             | 13  |
| Metaligos.             | 213G-4-6-7                  | 212G          | 1273            | 710.3-5-7G                   | 214            | 2845         | 510-07-10                         | 507            | 517            | 13  |
| Vixebori               | 534-5-4-1-4G                | 535           | 319%            | 554-3-34                     | 557            | 439.         | ! <del>-</del>                    | j-             | 586            |     |
| Portiche               | 133737                      | 333           | ,,,,            | 1045-40-34-3                 | 1991           | 3219         | 530-5-1-58                        | 1-             | 350            | 1   |
| Prevesag*              | 246-5-6-7G                  | 245.5         | 311             | 242.7-3-4-5                  | 744            | 1708         |                                   | 743            | 1570           | 1   |
| RWE SI.                | 166-6G                      | 146           | 4381            | 165.8-5.5-6G                 | 166            |              |                                   |                |                | :   |
| WE VA                  | 164-5-5-5G                  | 104.5         | 18203           | 164.8-4.5-5                  | 164.5G         | 13221        | 165,5                             | 166,5          | 1780           | :   |
| Schering               | 397-8-9-400                 | 396.5G        | 3559            | 397-8-400                    | 397.0          | 4572<br>4261 | 164,5-5-5<br>400-399,5-400.5      | 164<br>397     | 70327          | ÷   |
| Jemens                 | 452-2-4-5G                  | 47.5          | 28774           | 452-2.7-4-3.3                | 4473           | 26496        | 452-3-7-25-3-5                    | 1448           | 53337          | 1   |
| hyssen                 | 82-2.5-2                    | 79'           |                 | 07.5-2-2.4-2.3               | 78.6           | 40676        | 452-3,5-2,5-3,5<br>62,6-2,5-2-2,5 | 79             |                | 6   |
| /eba                   | 168.5-8-9-9G                | 1476          |                 | 168.3-8 1.9G                 | 1677           |              | 02,0-2,3-2-2,3                    | 127.           | 1 1127         | ĭ   |
|                        |                             |               |                 |                              |                |              |                                   |                |                |     |

Aktien-Umsätze (1699) (881) 1738) 14496) (115) (456) (761 1493) -05-03,5-03,5 100 170 181,2 304 181,2 304 181,2 304 181,2 304 181,2 305 182,2 306 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 1040 187,7 104 2. 11.
6900
2791
681
117
1279
1536
2000
21155
200
5511
1400
978
011
1440
2. 11.
5.540
3.5540
3.540
3.540 (550) (515) (556) (215) 1676 11500 168,3-8,1-96

Umsätze

| Publikum bevorzugten Papiere. So wurden Siemens um rund 5,50 DM auf 453,50 DM heraufgesetzt. Im freundlichen Markt der Großbankpapiere ragten deutsche mit einem Kursanstieg auf zeitweise 383,50 DM plus 8 DM) heraus. Die Farbennachfolger stiegen bis um 2 DM (Bayer). Autowerte konnten sich überwiegend nur gut halten. Lufthansa Vorzuge profitierten mit einem Kursanstieg bis um 4 DM von Auslandskäufen. Stahlastien änderten sich meist nur wenig. Ausnahme: Thyssen, die um mehr als 3 DM auf 82,50 DM anzogen. Im Schatten blieben am Wochenanfang die Maschinenbauer, die sich höchstens halten konnten. Bei den konsumnahen Aktien wie Warenhaus und anderen Einzelhandelspapieren reichten die Kursgewinne bis 6,50 DM (Rüssel).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zu 73 DM minus 0,20 DM. Knapp<br>gehalten waren auch Beiersdorf<br>bei 364,50 DM.  Minchen: Etienne Aigner ver-<br>minderten sich um 4 DM auf 236<br>DM. Agrob Vz. gaben um 5 DM<br>nach und Dywidag fielen um 0,20<br>DM. Flachglas erholten sich um 3<br>DM. Grünzweig befestigten sich<br>um 0,50 DM suf 116 DM und Krauss<br>Maffei zogen um 30 DM an.  Berlin: Tempelhofer Feld zogen<br>um 10 DM an. Detewe verbesser-<br>ten sich um 3,50 DM, DUB-Schul-<br>theiss um 2 DM, Herlitz St. um 1,10<br>DM und Berliner Kindl um 1 DM<br>Berthold bröckelten um 1 DM ab.  Nachbörse: freundlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Description   107.2.7.5-8.7.7G   106.5   108.7.5-8   108.7.5-8   108.7.5-8   108.7.5-8   108.7.5-8   108.7.5-8   108.7.5-8   108.7.5-8   108.6.7   108.7.5-8   108.6.7   108.7.5-8   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108.6.7   108   | 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177.7 10359   1174   2404   1279   1274   1279   1274   1279   1274   1279   1274   1274   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   1276   12 | Conjoint Remontantial   23,76   23,17   37,38   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,19   38,1   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## Acch Melet 1743 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751   2751 | 2.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.   5.11.  | 2   11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Aigusso 18-1   790G   790G   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   120   | FT Integration 17 High promotion of Philippon Dynamic 17 Re-Spicialed 159.26 151.30 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 150.95 15 |
| D Barwing **0** 1786   7306   7306   8 ASF 7   748,5   736   7306   7306   8 ASF 7   748,5   736   7306   7306   8 D. William   737   748,5   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306   7306  | Mag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F Pf8tz Hypo 104.25   44556   58.8 B8ckorm. *0   230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Freiverkehr   Schloto Ww. 9   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   147   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856   1856 | Silog   F   Beheck   Mont.   13   124   257     18006   187   5   5   5   6   7     18006   187   5   5   6   7     18006   1800   1800   1800   1150     18006   1800   1800   1150   1150     18006   1800   1800   1150   1150     18006   1800   1800   1150   1150     18006   1800   1800   1150   1150     18006   1800   1800   1150     18006   1800   1800   1150     18006   1800   1800   1150     18006   1800   1800   1150     18006   1800   1800   1150     18006   1800   1800   1800     18006   1800   1800   1800     18006   1800   1800   1800     18006   1800   1800   1800     18006   1800   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006   1800     18006     18006   18006     18006   18006     18006   18006     18006     18006   18006     18006   18006     18006     18006   18006     18006     18006   18006     18006     18006     18006     1   | Opporth   Int. Rort   Opporther   Private   Opporther   Opporthe   |
| Auslöndische    101.3   5.75 agt, Amerika 78   7.75 agt, 20   20.25   7.75 agt, Amerika 78   7.75 agt, 20   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25   20.25 | 100.1   100.75   5.25 dot.78   75.9   107.75   107.25   601.78   75.9   107.75   107.25   601.78   79.75   107.55   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5   107.5 | 7.5 8 8.80°S Holeshid 07 8.75°S 67 50°S 67 50° | 29 74 A 75 Nordent 78   99 756   99 75   9 Queboc H 21   102,56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P0   3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dispensed   English   69,25   65,30   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49   105,49     |

| 9.502<br>8.25                 | koo N.V. 80  Jody, 87  John Co, 71  John Charles, 72  John Charles, 73  John Charles, 74  John Charles, 74  John Charles, 74  John Charles, 75  John Charles, 74  John Charles, 75  John Charles, 74  John Charles, 74  John Charles, 74  John Charles, | 105.8<br>100.75<br>101.256<br>102.15<br>103.6<br>83 105.5<br>94.75.3<br>106.5-3<br>99 | 106.8<br>100.8<br>5 101.4<br>92.25<br>103.6<br>103.6<br>103.6<br>103.6<br>94.75<br>100.156<br>95.25<br>95.5<br>100.156<br>95.25<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107.50<br>107. | B, 125 Bosecham   B, 125 Bosecham   B, 125 Bosecham   B, 10,50 Bost Placaco   W, 11 dot   B1   P50 Bornel   C, Fin. J 15 Bosech   T, 125 doj. 17   B, F. C, E, T, 25 doj. 17   B, F. C, E, T, 25 doj. 18   S, Fin. S Bosech   Do. B, Bosecham   D, Bosecham   D, Bosecham   D, Bosecham   D, Fin. Bosecham   D, Fi | 114.75 101.5G 100.75 100.25 77.5G 100.16 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100.10 100 | 101.5G<br>1000,75<br>77.5<br>101.1G<br>104.15<br>104.15<br>104.15<br>104.15<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5<br>107.5 | 7.75 Euro 75 8.50 ejol. 75 8.50 ejol. 75 8.50 ejol. 75 8.50 ejol. 83 4.75 Eurotimo 77 7.575 ejol. 83 6.50 ejol. 73 8.60 ejol. 73 8.60 ejol. 73 8.60 ejol. 79 10.25 ejol. 81 9.60 ejol. 82 7.50 ejol. 83 7.50 ejol. 70 10.75 ejol. 83 8.75 ejol. 83 | 78 - 50 103.4 5 100.4 5 100.4 5 100.4 5 100.4 5 100.4 5 100.9 5 100.9 6 100.9 6 100.9 6 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 10 | 100,25G 107,55G 97,25 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,95 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 108,35 1 | 7,50 cigl. 83 8 dgt. 84 8 dgt. 86 8 dgt. 87 1,73 dgt. 82 8 dgt. 83 8 fin 1, 8k, 71 7 dgt. 77 8,50 dgt. 83 8 dgt. 83 8 fin 1, 8k, 71 7 dgt. 77 8,50 dgt. 83 8 dgt. 81 18 Firm Komm. 62 7 Finniand 77 7 fgt. 77 8 dgt. 79 10 dgt. 81 10 dgt. 83 7,5 dgt. 84 9,75 dgt. 85 7,5 dgt. 87 9,75 dgt. 83 9,75 dgt. 83 9,75 dgt. 83 9,75 dgt. 84 9,75 dgt. 85 9,75 dgt. 84 9,75 dgt. 85 9,75 dgt. 86 9,75 dgt. 87 9,75 dgt. 8 | 104,75 101,15 197,95 102,156 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,15 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 103,16 1 | 103,756<br>103,756<br>103,75<br>103,5<br>103,5<br>103,5<br>103,5<br>103,5<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>1 | 2.7.75 doj. 27<br>D doj. 80<br>10 doj. 00<br>10 doj. 01<br>10 doj. 01<br>10 doj. 01<br>19 doj. 82<br>9.75 doj. 83<br>2.75 doj. 84<br>2.75 doj. 83<br>2.75 doj. 83<br>2.75 doj. 84<br>2.75 doj. 84 | 965,1<br>102,75<br>100,6<br>102,7<br>100,75G<br>92,15<br>104,251<br>99,5<br>100,551<br>105,7<br>106,7<br>107,7<br>100,2<br>99,6<br>102,7<br>100,2<br>99,6<br>100,2<br>99,6<br>101,35<br>101,35<br>100,2<br>99,9<br>101,35<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>100,2<br>99,9<br>99,9<br>99,9<br>99,9<br>99,9<br>99,9<br>99,9 | 101,56<br>97,9<br>107,2<br>104,255<br>105,255<br>105,7<br>105,7<br>105,7<br>107,856<br>98,3<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>103,7<br>1 | 6 dgl. 78 7 dgl. 79 7,875 dgl. 80 7,875 dgl. 80 7,875 dgl. 80 10 dgl. 00 9,75 dgl. 82 10 y,75 dgl. 82 11 e.ggl. 82 12 e.ggl. 83 7,50 dgl. 83 8 dgl. 83 7,50 dgl. 83 8 dgl. 83 7,50 dgl. 83 8 dgl. 83 7,50 dgl. 73 6 dgl. 73 6 dgl. 73 6 dgl. 73 7 dgl. 74 7 dgl. 97 8 dgl. 87 8 dgl. 83 8 dgl. 87 8 dgl. 77 8 dgl. | 103.5   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100.55   100. | 15   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   6,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75   7,75 | Interior 76 II. 17 INO 1996 Color 76 III. 177 INO 1996 Color 76 III. 177 II | 756 99.77 00 100,0 0,275 103,65 96.65 90.77 00 100,0 0,155 96.65 90.77 09 100,0 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 | 5 7,50 acid<br>6 0,50 acid<br>7 1,50 acid<br>7 1,50 acid<br>7 1,50 acid<br>7 1,50 acid<br>7 1,50 acid<br>7 1,50 acid<br>8 1,5 | soc H 21  J. 77  J. 75  J. 77  J. 78  J. 84  J. 85  J. 86  J. 87  J. 87 | 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 100,1 | 102,75 102,257 102,257 102,257 100,257 100 1000 98,4 1134 99,9 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 101,25 10 | 6.75 Transchalen 73 6.50 Liega, Not. 28.; 7 6.50 Liega, Not. 28. 6.50 Liega, Not. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 97G<br>52 102,35<br>95<br>102,25<br>1096G<br>103,75<br>101,75<br>100,25<br>99,75G<br>101,75G<br>161,85G | 105,1<br>101,1<br>101,1<br>100,25<br>100,25<br>101,25<br>101,15<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>100,5<br>10 | Interspati Topon Sel. Uraco  Aroenko-Woler aft. Asic Fil. 5: """ Automotion aft. Bond-Inversi str. Concaso: CSF-Bonda aft. CSF-Int., Fil. Droyfus interson 3: Droyfus interson 1: Droyfus at interson 3: Droyfus at interson 3 | 75.60<br>175.60<br>118.04<br>118.04<br>118.04<br>118.04<br>103.00<br>103.00<br>103.00<br>103.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00<br>113.00 | 491.50 5 471.50 5 471.50 6 477.50 7 477.50 7 477.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471.50 7 471 | 504, |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lo m                                                                                  | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1, 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2. 1T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.   T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sterda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | okio .                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Züric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | drid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l wahr far Ub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Allec<br>Allec<br>Alcc<br>AMI | AUS<br>New<br>ma ble<br>an Aluminium<br>and Chemical<br>and Coop<br>Cyanamid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Formand Electine General Foods General Motors General Motors General Motors General General General General Howels Howels Homestake Homeswall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51.125<br>57.75<br>80.25<br>41<br>76.155<br>41.50<br>43.375<br>31.50<br>47<br>34.675<br>25.073<br>775.87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,125<br>59,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tandy Tolodyng Tolodyng Tolodyng Tolodyng Tolodyng Tolodyng Tolodyng Tolodyng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32<br>38,25<br>37,50<br>33,75<br>74<br>766,75<br>34,375<br>17,75<br>122<br>1,75<br>7,43,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37,75<br>37,75<br>50,125<br>50,125<br>2,75<br>24<br>271,56<br>34,25<br>12,875<br>34,75<br>17,35<br>17,35<br>17,35<br>17,35<br>17,35<br>17,35<br>17,35<br>17,35<br>17,35<br>17,35<br>17,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Inland Nat. Gas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sp. 7<br>12,50<br>42,375<br>14,625<br>14<br>9,50<br>31,50<br>15,75<br>31,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,25<br>6,875<br>12,37<br>14,67<br>14,67<br>13,50<br>9,50<br>31,12<br>15,75<br>29,62<br>3,75<br>55,12<br>18,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 55   Gunness   Hawter Stddole   Cl   ICL Ltd.   Imperial Group   Loyts Bark   Lanho   Marks & Spence   Midland Bank   Nat. Westmirste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 732<br>177<br>411<br>688<br>90<br>171<br>532<br>171<br>121<br>357                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 776<br>161<br>486<br>607<br>168<br>517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aegon<br>Akza<br>Alg. Dk. Nederl<br>Artev<br>Amos Bank<br>Bentel's Potent<br>Bijankori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 11.<br>135<br>134<br>100,8<br>345<br>192,1<br>68<br>43,9<br>34,5<br>181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 11.<br>180<br>135.5<br>102.5<br>345<br>191.5<br>66,4<br>43.8<br>34<br>102.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alps Bank of fokyo Dahar kogyo Dahar kogyo Dahar Sec. Doliven Hause Basi Fuli Bank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5. 11.<br>2140<br>475<br>1030<br>369<br>1600<br>482<br>554<br>1330<br>1086                                              | 2 11.<br>2170<br>475<br>1050<br>585<br>1600<br>480<br>546<br>524<br>1330<br>1070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alusuisse<br>dgl. NA<br>Bank Lsu<br>Brown Boven<br>Cha Gelgy In<br>Cha Gelgy In<br>Cha Gelgy In<br>Facher Inh<br>Gobus Part.<br>1. Lo Rocho 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7<br>2<br>3<br>1<br>1<br>2<br>2<br>1<br>2<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45<br>59<br>i 75<br>395<br>535<br>770<br>530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750 Bonco de<br>757 Bonco Ce<br>757 Bonco Ce<br>7575 Bonco Fe<br>1820 Bonco His<br>7550 Bonco Pe<br>1980 Bonco de<br>7540 | ringi<br>Crod<br>p. Am<br>xrior<br>kintander<br>Vizcaya                                                   | 5. 11<br>536<br>547<br>349<br>257<br>504<br>330<br>427<br>51<br>139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 331 Air Liquide<br>543 Anti-Com Ario<br>249 Beginn Say<br>737 ESN-Gerv-D<br>371 Complex<br>329 Club Medite<br>427 France Petro<br>427 Got, Ladvictine<br>182 Got, Ladvictine<br>182 Got, Ladvictine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57.<br>18.<br>50.<br>6000e 74.<br>17.<br>17.<br>17.<br>10.<br>8.<br>25.<br>10.<br>30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57.<br>5.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -Ti  |

| Aotro Dio Altern Aluminium Alloca Chemical Alloca Chemical Alloca AMR Corp Am. Cyamamid Apari A= Express Am. Motors Am. Total Assare Alternic Product Booling Catalogical Colonisis Catalogical Colonisis Colonis Colonisis Colonis Colonisis Colonis | 56,475<br>50,450<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50,650<br>50 | 35,875<br>78,587<br>34,875<br>34,825<br>17,335<br>34,825<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18,425<br>18 | Goodfich Groce Holkburton Heinz Howlett Packard Hamsstaka Honoywoll IBM Int. Harvastor Lin Pager Int Tot & Tel Int. North Inc. Jim Walter 1.7 Pager Int Tot & Tel Int. North Inc. Jim Walter 1.7 Margan ITV Cosp Utton Industries Lockneed Corp Lower Cosp Lower Cosp Lower Cosp Lower Cosp Lower Cosp Lower Cosp McCondill Pager McCondill Pa | 7a:155<br>71:50<br>43:375<br>31:50<br>47<br>34:425<br>25:075<br>63:75<br>63:75<br>63:75<br>73:80<br>73:80<br>73:80<br>74:40<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>75:80<br>7 | 27,375<br>43,15<br>41,23<br>42,375<br>55,175<br>55,175<br>55,175<br>55,175<br>50,275<br>76,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>10,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,175<br>11,1 | Tele a Corp. Tele a Corp. Telesco Telesco Telesco Telesco Telesco Treasumentco Transwelers Trans World Corp. Ucasi Corp. UAL Urison Corbide Union Off of Catil. United 7 echnologies 3 US Steel Wanno Ostrologies 3 US Steel Wanno Comm. Telesco Teles | 8,815 48,50<br>4,875 99,17<br>57,75 99,57<br>5,125 24,62<br>6,075 77,55<br>6,075 77,55<br>10,25 17,67<br>10,25 | S Kerr Addison Late Minerals Massey Fergusan Massey Fergusan Manne Corp. Norando Minos Norene Energy Res Norando Minos Norene Energy Res Norando Minos Norando Minos Norando Pero Prodeco Ranger Cia Ravenue Prop. A- Ric Algorn Mines Royal Bit, of Can. Soogram Mestacost Fransen. Mestacost Fransen. Mestacost Fransen. Milgotelli von Milgotel | 15,75<br>34,75<br>34,87<br>54,875<br>19,25<br>17,75<br>5<br>5,33,75<br>1,50<br>4,90<br>3,40<br>7,75<br>7,75<br>72,50<br>44,75<br>23,425<br>43,75<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>11,575<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70<br>12,62,70 | 9.50<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,125<br>31,1 | Bastogi<br>Breda<br>Centrale<br>Formitolio C. Erba<br>Flot<br>Flot V <sub>=</sub><br>Finkker A | 552<br>171<br>121<br>127<br>579<br>579<br>589<br>602<br>602<br>602<br>602<br>602<br>127<br>197<br>195<br>197<br>195<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197 | 7.14<br>7.15<br>7.15<br>7.15<br>7.15<br>7.15<br>7.16<br>7.16<br>7.16<br>7.16<br>7.16<br>7.16<br>7.16<br>7.16 | Rijn-Schelde<br>Robacto<br>Robacto<br>Royal Durch<br>Uniterer<br>Ver Mesch<br>Volker Stevin<br>Westland Uti Hyp | 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 107, 100,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10 | Bridgestone Tre Carne Datan Rogyo Datwa Sec. Dotwa House Fuji Barik Fuji Photo Hitachi Hordio Megal Iran Komesta Komes | 1099<br>369<br>1600<br>452<br>554<br>1206<br>1206<br>1600<br>1700<br>786<br>654<br>454<br>551<br>1640<br>47<br>151<br>151<br>151<br>160<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>170<br>17 | 1058<br>1680<br>548<br>1680<br>544<br>1570<br>1070<br>1670<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>1250<br>125 | Bonk Law Brown Bowen Ciba Geigy Inh. Ciba Geigy Part. Boktt, Wott Richer Inh Ciba Geigy Part. H. Lo Rocha 118 Holderbank Jocobs Suchard Inh, Iralo-Suisse Jehnoli Landis Gyr Moverplack Inh, Morter Columbus Mostif inh, Confluon-Bübrie Sandor Inh, Sandor Part. Suner Schw. Rochages. Schw. Rocher Schw. Rocher Schw. Riche. Inh Sita -B. Sulzer Particip Swissori old Inh Winterthur Inh, Winterthur Inh, Winterthur Inh, Winterthur Inh, | 1975<br>75 15 25 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 | 3775 1320 2550 1490 2540 1490 2545 1490 1490 172 1490 172 1490 172 1490 172 17529 17110 171 171 171 171 171 171 171 171 1 | Chino Light - P.<br>Hongkong Land<br>Hongk + Sh. Bi.<br>Hongk Tologo                      | 427 421<br>51 421<br>139 101<br>140 101<br>143 141<br>143 141<br>145 64.5 64.5<br>14,25 74<br>101,25 74<br>101,25 74<br>101,25 75<br>101,25 101<br>105 105 101<br>105 105 101<br>105 105 101<br>105 | ESN-Gerv - Dani Contribut Countribut Countri | 1753<br>1755<br>235,5<br>235,5<br>306<br>1779<br>04<br>377,5<br>31<br>377,5<br>31<br>045<br>95,3<br>1811<br>95,3<br>2755<br>44<br>95,3<br>1758<br>1758<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>171,8<br>236<br>17 | Geschlossen                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Comm Satellite Comments Grave Comment Data CPC Int. Curtiss Wright Dogse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33.50<br>37.175<br>38.375<br>30.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 315<br>33,25<br>38,75<br>31 175<br>38,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NCR<br>Nowmont<br>PanAm World<br>Pittor<br>Phibro<br>Philips Petroleum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,875<br>36,75<br>4,75<br>40<br>31,625<br>41,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,125<br>36,75<br>4,75<br>38,875<br>31,50<br>41,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bit of Montreal 2:<br>Bit of Novo Scotlo 1:<br>Bell Can Esteror 5:<br>Bluesky Oil 4<br>Bow Valley Ind 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 625 23.62<br>7.375 12.50<br>3.50 33.37<br>.7010<br>8.75 18.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Angto Am, Corp. 5<br>Angto Am Gold \$<br>Bebcock Int.<br>Barclays Bank<br>Seecham                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,57<br>68<br>152<br>577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Generali<br>Gruppo Lopetit<br>IPI Vz.<br>Italcementi<br>kalgus<br>Magneti Marelii              | 32500<br>4687<br>58800<br>1029,50                                                                                                                                                         | 31700<br>                                                                                                    | Index: AMP/CBS                                                                                                  | 140,2   140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 Sumitomo Marine<br>Taked a Chem<br>Tolin<br>70km Morine<br>Takyo EL Power                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 549<br>820<br>413<br>693<br>1350<br>418                                                                                                                                                                      | 539<br>820<br>407<br>575<br>1500<br>420                                                                                   | Zur Vers Int.<br>lod.: Schw. Krod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17850                                                      | 311,20                                                                                                                    | Hutch Whompon<br>Jord Matheson<br>Swim Pac : A +<br>Whoelack - 6 -                        | 14.20 14.7<br>7.50 7.60<br>19.70 19.1<br>3.57 5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.95<br>2.70<br>4.66<br>2.48<br>16.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.94<br>2.80<br>3.98<br>2.55         |
| Dona Astuncs Digital Equipm Dow Chemical Do Pont Eastern Gos-Fool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 39,125<br>105,50<br>179<br>47,25<br>77,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39,125<br>104,50<br>17,25<br>47<br>75,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Phinp Marri4 Pritston Polaroid Polaroid Procter & Gamble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,575<br>11,575<br>17,875<br>14,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81.75<br>11.75<br>21,675<br>14,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Brondo Minos   6<br>Brutswick M & Sm.   17<br>Cdn, Imperiol Bk.   77<br>Cdn, Pacific Ltd.   4<br>Cdn, Pacific Ltd.   4<br>Cdn, Pacific Ltd.   2<br>Cominco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.625<br>5.75 15.50<br>7 46.81<br>2.75 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bowater<br>8. 4.7. Industries<br>9r. Leytond<br>5 British Petroleum<br>Burmah Qii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40<br>453<br>210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 174<br>283<br>41<br>470<br>212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mediobanca<br>Mandaderi<br>Montacison<br>Cilvetti Vz.<br>dgl. St                               | 1010<br>11 <i>8</i> 9<br>5190<br>6015                                                                                                                                                     | 60490<br>1801<br>1175<br>5085<br>6040                                                                        | Creditanitali-Bkv Vz<br>Gösser-Broverei<br>Länderbank Vz.<br>Ostorr. Stöv AG                                    | 716 215<br>327 -<br>716 215<br>310 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | layoto Motor<br>Indez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1310<br>se4.95                                                                                                                                                                                               | 1370<br>640,45                                                                                                            | Arbed<br>Brus, Lambert<br>Cockenii Ougres<br>Spes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1735<br>2570<br>787<br>7850                                | - C                                                                                                                       | Siring<br>Cycle + Cor.<br>Cold Storage                                                    | 299 13.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CRA<br>CRA (Theirs)<br>Merola Expl<br>Mischiodings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,10<br>5,14<br>3,86<br>0,46<br>- 2,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.00<br>4.00<br>2.00<br>2.00<br>2.00 |
| Fastman Kodok<br>Eston<br>Fros'ane<br>Ruce<br>Ford<br>Forstøt Wheeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71 :5<br>43 :5<br>18 675<br>14 375<br>47 625<br>17 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 71,75<br>44,25<br>18,575<br>14,20<br>48<br>12,375<br>36,375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RCA Roylon Reynolds ind. Dockwoll int Rent Group                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,755<br>36,375<br>49<br>79,875<br>79<br>42,50<br>31,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38.125<br>36,75<br>66,25<br>29,75<br>78,675<br>42,125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cosara Res 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   13.87°<br>85   1.85<br>5.50   15.37°<br>49   2.45<br>3.75   33.87°<br>7   80,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Corbury Schweppes Charrer Cons. Cons. Gold. Fields Cons. Murchison Counsailes De Boers 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 725<br>487<br>600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 156<br>223<br>474<br>600<br>134<br>4,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Piretti Sp.A<br>Rincacanto<br>RAS<br>S. A. I<br>SIP<br>Snic Viscoso<br>STET                    | 469<br>35770<br>11950<br>1760<br>1875                                                                                                                                                     | 1760<br>443<br>57500<br>71950<br>1790<br>1865<br>2035                                                        | Schwechotor Br<br>Somports                                                                                      | 353 357<br>415 -<br>168 -<br>100 -<br>151 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Den Pirrai o Bank<br>Tysko Bank<br>Koponh Handelal<br>Novo Industri<br>Privatbanken<br>Ostesiat Kamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | { 319                                                                                                                                                                                                        | 495<br>280<br>248<br>247<br>179                                                                                           | Govoert<br>Kreditbonk<br>Pétrohna<br>Soc. Gén, d. Belg.<br>Sofina<br>Sofina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3690<br>7610<br>1330<br>1840<br>7950<br>4470               | schlos                                                                                                                    | Dov. Alt. of Sing.<br>Froser + Nogree<br>KI. Kopping<br>Mat. Barting<br>Nat. Iron<br>OCSC | 5.85 5.95<br>5.80 5.75<br>5.80 7.96<br>5.70 5.90<br>9.20 9.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | North Broken Hill<br>Ostbridge<br>Petro Wathend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.61<br>2.74<br>5.75<br>5.16<br>1.10 |

|        | _  | _ |    | _  |    | - |
|--------|----|---|----|----|----|---|
| Option | ns | h | ar | ıd | le | 1 |

Prankfert S. 11. 81. 1446 Optionen - 77 381 148 0801 Aktien, devoce 374 Verkaufropfismen - 19 350 Aktien Rasefeptismen: Actien 19 1864 1-1894, 1-120-15, 4-100 189, 4-110-41, 1-10745, 7-100-15, 4-110-19, 1-110-41, 1-10745, 7-100-15, 4-110-10, 1-180-1, 1-120-15, 4-100-12, 1-100-16, 1-170-17, 1-180-6, 1-190-15, 1-150-2, 4-100-72, 4-100-72, 1-170-16, 1-170-17, 1-180-6, 1-190-17, 1-180-18, 7-190-18, 7-200-48, 8-190-1-180-21, 1-180-49, 7-170-11, 1-180-19, 7-200-99, 7-210-55, 8-38W (-380-89, 4-420-8, Commercial 199, 7-200-47, Commercial 1

ral Motors 1 (20.10, IBM, 1-400-15, 4-4;0-22, 4-420-15, 4-430-10, Norsk Bydru 7-45/5,6, Philips 1-43-62, 1-50/3, 5-50/6,1, 7-50/7, Sony 4-50/6,6, 4-53-45, Verhantspittones: AEC, 1-100/2, 4-110/6, 6, 7-100/4,8, 7-1201,8, ASF 1-160/2, 4-170/4, 2-170/4, 2-170/4, 3-170/5,5, Bayer 1-180/2, 4-170/1,9, 4-100/4,3, 7-170/2, BWW 1, 378-35, 4-370/9, Commerchasek 1-170/2, 4-170/4, 4-170/4, 1-160/2, 5, Commerchasek 1-170/2, 4-170/4, 4-170/2, 4-170/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10/4, 1-10

#### Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- and Hochstkurse im Handel unter Ban-ken am 5. 11. Redaktionsechial 14.30 Uhr:

US-5 DW 5t.

1 Monate 93-10 51-53-4 47-4

3 Monate 93-10 51-53-5 45-54

6 Monate 93-105-53-5 43-54

12 Monate 93-105-53-6 43-53-8

Mitgeteilt von Deutsche Bank Compagnie Financiere Lazembourg, Lazembourg.

#### Goldmünzen In Frankfurt wurden am 5. November folgende oldmunzenpreise genannt tin UMI: Gesetzliche Zahlungsmittel\* I Apksuf Verkauf 1435,00 1784,10 1189,00 1439,15 455,00 627,00 231,00 298,14 227,00 284,58 177,00 229,17 240,00 300,96 205,00 290,44 1027,00 1210,63 1027,00 1210,63 20 US-Dollar (Indian)\*\*1 5 US-Dollar (Indian)\*\*1 1 Sovereign all 1 (Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 sildafrikanische Rand Kruger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man

Außer Kurs gezehzte Münzen\*) 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vreneh" 20 schweiz Franken "Napoleon" 20 franz Franken "Napoleon" 20 franz Franken "Napoleon" 20 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Dukalen (Neuprägung) 2 österr. Dukalen (Neuprägung) 3 Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer 241,00 302,10 182,00 231,42 182,00 231,42 949,00 1145,70 189,00 238,26 100,00 131,10 437,00 538,08 103,00 140,22

# | Promittant | Devices | Section | Section | Promittant | Devices | Section Devisen und Sorten | See | See

#### Devisenmärkte 🕆

Starke kommerzielle Nachfrage sorgte am 5-11. Im Fernen Osten für einen Oberraschenden Anstieg bis 2,9750, nachdem der amerikansche Markt am Freitag bei 2,9369 schloß in Europa waren die Marktiellnehmer uchwicher gestimmt, so daß der Kurs un Laufe des Vormituge wir der zurückliel und die amtliche Notiz mit 2,9355 4,8 Promille unter Vortag zustande kam. Die Notenbank war micht im Markt. Die Bereitschaft zum eingelien von Pluspositionen war angesichts des Wahltages und der Erwartung weiter nachzebender Zinsstitze in den USA nüßerst gering. Der Portugisische Esqudo erhitt den größten Tagerverhist und fiel um 1,08 Prozent auf einen neuen historischen Tiefeland von 1,825 Das Englische-Pfund und der Schweizer Franken gewannen 4,3 bzw. 24 Promille gegenüber der D-Mark. Der Japonische Ven gab um 3,3 Promille nach. US-Dollar in: Annterdam 3,0050; Brüssel 38,22; Poris 9,0000; Mailand 1832,75; Wein 20,6530; Zürich 2,4160; Ir. Pfund/DM 3,892; Pfund/Dollar 1,2615; Pfund/DM 2,703.

Ottererkhurs am 5, 11 (jr 190 Mark Ost! - Serlin Ankunf 19,60; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West.

Absiche

Investitie

idenzionasci i l'ab Cathorne in confe atian's and Sbudungion der fi

RAISHON NOS EN

mations-Coup SMIN BUILDING TO THE TANK

المعادلة المعاولة المعاولة

im A il Sellen, Sat ami berbilig über: Sim comiscell Lee

# Dr. jur. Dietmar Frormann

· Richter a. D. Oberleutnant d. Res. Trager hoher Auszeichnungen

Mein lieher Mann, unser guter Vater und Großvater, unser Bruder, Schwager und Onkel ist nach einem erfüllten Leben von seinem schweren Leiden erlöst worden.

in stiller Trauer

Charlotte Frormann geb. Just Klaus-Peter and Annemarie Frormann Sven und Andrea Frormann Elisabeth Gerber geb. Frormann

STrateffeler am Freitag, dem 9. November 1984, um 11 Uhr in der Kapelle des Nienstedtener Friedfieles Repentistraße

### Dr. med. Horst Schröder

Charlotte Schröder geb. Piper Dr. Carin Ehmann geb. Schröder Dr. Jutta Nordmeyer geb. Schröder Dr. Dr. Gotz Ehmann mit Meike, Falk, Anke Dr. Johann Peter Nordmeyer

mit Sabine, Gesa, Simone

Hamburg 61

55,54

dszemikale

ide Währeige

30 mm

Die Beisetzung hat im Familienkreis stuttgefunden

### Dr. Dietmar Frormann

Eine langjährige Freundschaft endete durch den Tod.

Sein guter Rat, verbunden mit steter Hilfsbereitschaft, ist für uns unersetzlich In dankbarer Erinnerung wird er bei uns bleiben.

Monfred Frehs

Im Alter von 84 Jahren verstarb unser Mitgesellschafter und Altgeschaftsführer. Herr

**Fabrikant** 

#### Joseph P. Hess

Der Verstorbene war 1923 einer der beiden Gründer unserer Firma, an deren Aufstreg zu einem bedeutenden Mittelunternehmen der Hebezeugwirtschaft sehon in den dreißiger Jahren er hohen Anteil hatte-

Der Wiederaufbau und die Ausweitung des Unternehmens nach dem Krieg waren onne seinen unermudlichen Gestaltungswillen nicht denknar-

Wir verdanken ihm hervorragende Ingenieurleistungen

Seine prägende Kraft bleibt sichtbar und ist unvergessen

Toussaint & Hess Kommanditgesellschaft

Toussaint & Hess Hydraulische Hebezeugfahrik

Düsseldorf, I. November 1984

# The analysis of the property of the second of the control of the c

VERSTEIGERUNG

Vorankündigung

Christian Heinlein GmbH, Hausbau:

Erlanger Str. 15, 8523 Baiersdorf VAMA Kessel- und Behälterbau GmbH, Heidberg 6-10, 4784 Rülhen 1

Schwarzwälder Kunststoff GmbH

Im Hemmet 2, 7867 Wehr (Baden)

Gebr. Hau Maschinenfabrik GmbH

Gerhard-Becker-Str. 21-23,

6050 Offenbach-Burgel Wilhelm Grupp GmbH & Co. KG Hauptstr. 110, 7082 Oberkochen

 Illustrierte Kataloge auf Anfrage -CPP INDUSTRIE-AUKTIONEN MANFRED OPP

ereid und offentl. best. Versteigerer für Industriemaschinen Lind Werkzeuge, Schadowstr. 72, 4000 Düsseldorf 1, Telefon 02 11 '36 99 19, Telex 8 588 245

UNABBANGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

for an Order delicate, the medical of the State of the St

Westere katende Redukts are Wester Katil, Legan Schmidt-Mublisch Februrdaktion Berthal Rathle Schladfredaktion Arrun Reck

estigiorestatung Arrun Reck Bonner Korrespondenten-Redaktion, Ming-fred Scholl (Letter), Heim: Hock: tradic), Gainber Endan, Stelan G. Heydook, Peter Jontech, Evi Kool, Hara-Jürzen Mahnki, Dr. Eberhard Nitschke. Peter Philipp., Ghela Reiners.

2000 (Unreburg 25 Kanzer-Wilhelm-Straße I, Tet. of 40: 14 71, Telex Redaktion and Ver-trach 2 17 010. Anzenten Tel. 10 601 5 17 42 70, Telex 2 17 001 777

1300 Easen 19, Im Teclbruch 106, Tel (5/2055) 19/11. Abreugen: Tel (6/2054) 19/15/21. Teles 5/579/104 Fernkepterer (6/2054) 8/27/29 and 8/27/29

2009 H. Stover I. Lange Laube 2, Tel. (05 11) 1 79 (1), Teles 9 22 819 Analysis T. I. (05 11) 5 49 00 09 Teles 9 2 30 106

4000 Pursidori Graf-Adolf-Platz II, Tel. (923)1 07:3043-44, Anzeigen: Tel. (623)1 37:50-51, Telex 8:557-756

640 Frankfurt (Mann, Westendetraße 8, Tel. to 60 Ti 73 H, Telex 4 II 440 Fernikopsers 10 691 IZ 70 IT anna to n. Tel. 10 Car 77 90 II = 13 Telex 4 185 525

the first of the translation from John Market States of the Control of the Contro

### **Zum Thema** Auslandsgeschäft

#### Hahn

#### Absicherung von Investitionsrisiken im Ausland

94 Seiten: Kartomert, DM 36,-

Nach einem Überblick über die wichtigsten Risiken und Verhisturisachen entwickelt der Autor ein ursachenbezogenes Instrumentatium der Risikoabsicherung von der Planung bis zur Ausreifungsphase. Dabei schildert er die häufigsten Fehler und erfolgreiche objektbezogene Einzelmaßnahmen der Risikokalkulation, teilung und kompensation sowie die optimale Kombination der Instrumente.

# Hardware-Zukumff

Harte Arbeit im Team erwartet Diplom-Ingenieure (Universität/FH) Hardware-Entwicklung von Peripherie-Systemen. Dafür bietet ein weltweit tätiges Unternehmen eine solide Basis für einen ausbaufähigen, zukunftsorientierten Berufsweg.

Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 10. November, im großen Stellenanzeigenteil der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WELT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.



# Ein revolutionäres Produkt ist

Wir verkaufen ein patentrechtlich geschütztes Produkte-System, das Ihnen ein weltweites Millionen-Käuferpoternial

sich unbegrenzte Möglichkeiten (Herstellung, eigener Vertrieb oder Weiterverkauf von Lizenzrechteni. Kapitalkraftige Interessenten, die diese einmalige Gelegenheit nutzen wollen, melden sich unter M 19717 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Einkaufsagent in Brasilien

Deutscher Agent mit ausgezeichneten Marktkenntnissen und Verbindungen in Brasilien überrimmt Einkauf und Einkaufsberatung für große Häuser in Deutschland. Erstklassige deutsche Referenzen sind Zuschriften u. C 10 753 an WELT-Veilag, Pastfach 10 08 64, 4300 Essen

# ATHIOPIENHILFE: ÜBER DAS KONTO 888 800 DIESES FLUGZEUG IMMER WIEDER BELADEN.



World Vision hat in Athiopien eine Luftbrücke eingerichtet und fliegt jeden Tag zu den Verteilstellen, in die sich die Hungernden geflüchtet haben. Das Flugzeug bringt Nahrung und Medikamente. Aber es reicht

noch nicht für alle. Noch bekommen die meisten nichts zu essen. Helfen Sie uns, den Menschen in Äthiopien zu helfen. Retten Sie Menschenleben. Überweisen Sie Ihren Betrag bitte unter dem Stichwort "Athiopienhilfe" auf das Konto 888 800 bei der Frankfurter Volksbank Oberursel oder Konto 66-601, Postscheckamt Frankfurt.

Das ist ein Gentleman nach der fernsehenden Mehrheit Ge-

schmack - ein adretter, unablässig

freundlicher, nie über irgendwelche

Stränge schlagender Sänger und En-

tertainer. Was er sagt und tut und

singt, ist allemal leicht verdaulich

und doch nicht mehr als die kaum

noch zu unterbietenden Belanglosig-

keiten, die sich beispielsweise mit

Schlager-Namen wie Tanja Berg oder

Jürgen Drews, mit Roy Black oder

Und deshalb auch antworteten auf

seine Frage: "Hätteo Sie heut' Zeit

für mich?" Abermillionen bundes-

deutscher Zuschauer immer wieder

freudig mit dem Einschaltknopf: "Ja,

Und nun stellt sich dieser Herr mit

dem taktvoll unterdrückten Drang

nach Höherem mit einer ganz neuen

Show vor, einer von zunächst fünf

Michael-Schanze-Show - ARD,

geplanten Ausgaben der "Michael-

Schanze-Show" mit "Musik, Ballett

und Sketchen", wie es wegweisend

im Untertitel heißt, einem Potpourri

für den gereiften Schlager- und Un-

terhaltungsfreund. Das ist schön so

und stellt ein treffliches Beispiel dar

für den öffentlich-rechtlichen Auf-

trag, immer pädagogisch wirken zu

Das tun die deutschen Anstalten

seit eh mit besonderer Inbrunst: Oh-

ne kritischen Blick auf die Einschalt-

quoten ihr Programm so zu gestalten,

daß es immer auch volksbildend

wirkt - Fernsehen als Schule der Na-

So wird der deutsche Fern-Seher

denn auch schon vom frühesten-

Nachmittag an gleichsam an die

Hand genommen, mit Operettenzau-

ber und Wunschkonzert, mit Harald

Juhnkes Frage: "Wie wär's heut' mit

Revue?" und Hans Rosenthals "Mu-

sik macht Spaß". Da gibt es die

ZDF/SWF-Kooperative namens "Mu-

sikdose": da durfte Carolin Reiber

mit Viertelstunden-Offerten gleich-

sam ans Unterbewußte des Betrach-

ter-Zuhörers appellieren, dessen Re-

aktionsgeschwindigkeit oach an-

strengendem Werktag ja nicht mehr

die größte sein kann; da darf der sa-

loppe Thomas Gottschalk "Na. so-

was!" veranstalten und der Carlo von

tion, Anstalt spielerischen Lernens.

Jürgen Markus verbinden.

wir haben "

20.15 Uhr

Show-Dürftigkeiten pur

Carlo\*

Tiedemann seine "Show & Co.mit

Da fügt sich alles nahtlos an Dieter

"Thomas" Hecks berühmte ZDF-

"Hitparade" oder an so luzide Veran-

staltungen wie "Laß das mal den Toni

machen" mit Toni Marshall, jener

Frohnatur, die vor nichts zurück-

schreckt. Musikprogramme wie "For-

mel 1" oder Bremens "Musikladen".

"Ronny's Popshow" und "Dr. Mam-

bos Musikjournal" nehmen sich da-

gegen aus wie Tummelwiesen für

chaotische Minderjährige, für Rocker

und Freaks - leidige Konzessionen an

Minoritäten, ähnlich wie in den Be-

reichen Jazz und Klassik: Daür gibt

es schließlich den bildlosen Rund-

funk und die Möglichkeit, deo Rest

der großen Fernsehfamilie am Feier-

abend in Frieden zu lassen. Julia Mi-

genes, Anneliese Rothenberger und

Peter Hofmann, jene vom Olymp der

Exklusivität heruntergekommenen

E-Musik-Großformate, kontra Buddy

Rich oder Gidon Kremer: Wer da

Peter Hortons "Café in Takt" und Alfred Bioleks "Bei Bio", die eine bis

vor kurzem, die andere noch immer.

waren beziehungsweise sind ja auch

Unterhaltungssendungen, die nicht

gerade der musikinteressierten Mehr-

heit Rechnung tragen. Und Herr Hor-

ton, dieser Anspruchs-Quisling, muß

das gewußt baben, als er sich zurück-

zog. Minderheiten gehören in Elfen-

beintürme. Aber da gibt es kein deut-

sches Fernsehen. Pech für ihn, Glück

für Michael Schanze und Co., für die

Götzen einer Unterhaltungsindustrie,

die, mal im Ernst, am Ende ihrer

Weisheiten angelangt ist und nur

noch so viel weiß, daß das Fernsehen

noch allemal der beste Nachbrenner

für den Höhenflug ihrer "Stars" ist.

Man bedient sich gegenseitig, beide

habeo was davon; die Interessen ge-

scheiter Minderheiten haben in dem

Geschäft nichts verloren. Das war.

hierzulande besonders, schon immer

so, ganz speziell im Bereich der Mu-

aus eben diesem kühlen Grunde sei-

ne Stars und Sternchen stets gern

hierher: Die Deutschen kaufen alles,

Und dieses Kompliment darf sich

mit der Schallplattenbranche das

Fernsehen teilen: Wesentliches beizu-

tragen für die Aufrechterhaltung ge-

sunder internationaler Kulturbezie-

hungen. ALEXANDER SCHMITZ

heißt es dort.

Das Ausland weiß das und schickt

wohl gewinnt?

#### **KRITIK**

#### Zwangsarbeit als Rettung und Tod

Schon der Anfang war geschickt: Lea Rosh zeigte zwei Ausnahmen vom Prinzip "Vernichtung durch Arbeit", wie sie ihren vom SFB produzierten Film über "KZ-Häftlinge: Sklaven der Industrie" überschrieb. Als Industrielle, die sich für die Rettung voo Juden engagiert hatten, erwähnte sie Berthold Beitz - während des Krieges für Ölfirmen in Polen tätig - sowie den Emaillefabrikanten Oskar Schindler, der rund 1300 Juden vor dem sicheren Gastod rettete indem er den Schergen des Systems immer wieder jüdische Arbeitskräfte für seinen kriegswichtigen Betrieb abluchste. Israel vergalt ihm dies später: Während einer Firmenkrise wurde Geld für ihn gesammelt, schließlich ein Baum zu seinen Ehren in der Allee der Gerechten gepflanzt. Dies hat es also - entgegen der

Aussage des Ausschwitz-Kommandanten Rudolf Höss, welche die Autorin allzu oft als sichere historische Quelle wertete - im Prinzip gegegeben: Unternehmer und leitende Angestellte, die Juden und andere Verfolgte durch Arbeitseinsatz vor Auschwitz bewahrten. Aber blieb dies bloß - wie Lea Rosch meint - auf Beitz und Schindler beschränkt? Dies erscheint sehr ansechtbar. Es gibt Filme und Dokumente, die weiteres Mit-Leiden und Helfen bezeu-

Dennoch, schwerer wiegt die andere Seite: Industrielle und Techniker, die mit den Todeskommandos der SS zusammenarbeiteten und sich - aus welcher Kurzsichtigkeit oder Gleichgültigkeit heraus auch immer in ihr Programm einspannen ließen. Lea Rosh hat mit zahlreichen Überlebenden der Zwangsarbeitslager gesprochen. Erschütternd sind ihre Zeugnisse, die nicht nur Wirtschaftsführer, sondern auch zahlreiche Meister schwer belasten. Was ist aus diesen arrivierten Arbeitern, welche KZ-Häftlinge oft grausam behandelten, später wohl geworden? Einige der verstrickten Firmen zahlten nach dem Krieg Entschädigungen - so Krupp 10 Millionen Mark. Andere

weigerten sich. Lea Rosh hatte gewiß für ihren Film sehr genau und sehr gründlich gearbeitet. Trotz mancher Einseitigkeiten - ihr Beitrag bot einen Anstoß zur Besinnung und zur Gewissenserforschung. GISELHER SCHMIDT

#### Motive einer Casanova-Seele

Da soll noch einer sagen, den Kri-mi-Autoren des Deutschen Fernsehens fielen keine erstaunlichen Pointen mehr ein! Setzen sich da in dem "Tatort" "Geburtstagsgrüße" (ARD) docb gewiefte Polizisten mehrere Wochen und Millionen Zuschauer eineinhalb Stunden lang an die Fersen eines einzigen Verdächtigen, weil sich beim besten Willen kein anderes Tatmotiv als seines finden läßt: Rache. Und was kommt am Ende an die Sonne? Das menschlichste Motiv von allen - Eifersucht. Aber natürlich hat das keiner ahnen können, denn der junge Polizeibeamte, von Paketbomben und heimtückischen Gewehrschüssen bedroht, hat ein Geheimnis bis zum Schluß streng in seiner Casanova-Seele verwahrt: Die Kirschen in Nachbars Garten. Erst gegen Schluß der Story hat sie der Autor - im Hokuspokus-Verfahren - aus dem Zylinder gezaubert. Da ist es dann gewiß nicht ganz unlogisch, wenn der betrogene Gatte der Nachbarin unfein auf den Plan tritt. Weniger logisch aber mutet an, daß er gleich ein Sprengstoffpaket in sein eigenes Haus schickt, in die Wohnung nebenan. Wand an Wand neben der eigenen. Aber was tut ein Fernsehautor wie Herbert Lichtenfeld nicht alles für eine raffinierte Idee, mit der er sein Publikum am Ende wieder

einmal hereinlegt. Immerhin hat er es zuvor auch ein wenig unterhalten, hat zeitweise Schwung und Spannung durch das geschickt komponierte Drama ziehen lassen - was in der deutschen Fernseh-Krimi-Landschaft gar nicht so selbstverständlich ist. Die Spannung freilich kam nur wellenartig, und nach den jeweiligen Höhepunkten durfte der Zuschauer wieder eine Zeitlang gähnen. Abwechslung à la ARD. Denn das ist alte "Tatort"-Tradition: Spannung gehört ganz gehörig gebremst – mit überlang ausgewalzten Szenen, viel oberlehrerhaftem Wortbrei und wenig Action. Wie wär's deshalb, wenn die Programmchefs der ARD hier auch einmal mit der großen Schere kärnen und die Sendezeit der diversen Krimi-Reihen um etliche Film-Meter oder gar eine ganze halbe Stunde beschnitten? Weniger ware jedenfalls, wie so oft im Leben und in der (Unterhaltungs-) Kunst ganz besonders, ganz einfach -MARIUS PERMANN





12.10 Ballade vom klein 12.55 Presseschau

17.00 houte / Aus den Länders

Anschi, heute-Schlagzeilen 18.20 Heiße Wickel – kalte Güse

Trickreiches mit Bugs Bunny

Kneippiaden von Georg Lot Die schwarze Liste

19.33 Das Tor zum Gflick Film von Michael Verhoeven Günther Theil ist Fußballprofi bei Frankania Würzburg 06, ein Mann,

dem die Massen zujubeln. Ob

wohl er damit das Ziel seiner Träu

me erreicht zu haben scheint, ent-

fernt er sich immer mehr von sei nem Glück.

Moderation: Priednetti Ost Gold gilt gemeinhin ols sichere Geldanlage, so werben Banken, Sparkassen und Handel selt Jah-ren mit einem riesengroßen Ange-bat an Goldprodukten. Doch wie

kukrativ sind solche investitionen

17.15 Meia Name ist Haset

15.25 Eports in Form

16.00 boute

19.00 houte

16.20 PRH

16.04 Pinnwo

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

16.00 Tagesschau 16.10 Frauenberufe

Sie lieben Ihren Beruf, abwohl er anstrengend, schlecht bezahlt und krisenanfällig wie kaum ein anderer ist: die Schneiderinnen.

14.55 Spot om Dieestog 17.50 Tagesschau
Dazw. Regionalprogramme

20.00 Togesschau 15 Michael-Sch Entellainer Michael Schanze wird In cleser Show seine Fähigkeiten ols Sänger, Pionist, Kabarettist und Talkmaster ebenso lächelnd ond lakmaster ebenst ischella präsentieren wie den singenden Weltstar Julia Migenes, die Rock-Röhre Heike Kleslich und die temperamentvolle Tonzformotion temperamentvolle Wali Street Crash.

21.80 Report Moderation: Franz Alt

Daltas
Citt Barnes wird nervös. Die Ölbohrungen vor der Küste sind bisher erfalgios geblieben, darum
versucht er, sie mit aller Gewalt
voranzutreiben. Er ahm nicht, daß
es ganz im Sinnes seines Erzteindes J. R. ist, als er den Bankier
Vaughn Leland bestürmt, ihm
schnellstens weitere Gelder zu
beschaffen. beschaffen.

beschaffen.

22.50 Tagerthemen

25.00 Kulturweitspiegel
Harsjürgen Rosenbauer beschäftigt sich in der heutigen Ausgabe
seines Kulturmagazins mit der.
Odin-Theatergruppe, die in diesen Tagen ihr Züjähriges Bestehen
felell, mit einem spektakulären
Musikvideo der Rolling Stones
und mit der Wiener Kulturszene.

25.45 Kurzmeldungen

Kurzmeldungen Amerika nach der Wahl Anschl. Die Krimistunde 0.20 Reagas oder Mondale? Moderation: Gerd Ruge

21.45 houte-journal mit Berichten zur US-Wahl '84 22.15 Al Kreger

21.15 WISO

Moderation: Friedhelm Ost

Femsehspiel von Volker und Baris Vogeler Nach vielen Jahrzehnten in Ameriko kehrt Albell Krüger in seine ka kehrt Albell Knuger in seine kleine Heimatstadt an die Elbe zurück. Doll heftet sich bald der junge Journalist Boris Meyer an seine 
Fersen, denn er Ist fest davon 
überzeugt, daß Krüger ein gefürchteter Gangsterboß war, und 
willert eine heiße Story...

23.30 Zwei Lodies im Wilder Wester Amerikanischer Spielfilm (1978)



Die Gruppe Wail Street Crash in der Michael-ARD, 20.15 Uhr

Ш.

WEST 18.30 Sesanstrat 19.00 Aktuelle Si

20.00 Togesschou Der Campus von Vor 100 Jahren gestorben: Alfred E. Brehm – das Tierleben

21.90 Formel Eles
21.45 Die japasische Her
wie haben wir das
22.15 Deutscher Alltag
23.00 Watten für Pretoric

Dokumentation 25.45 Letzte Nachr

NORD 18.00 Sevenstraße 18.30 Die Sprechstunde 19.15 Rockpalest 20.00 Tagesschau 20.15 Berliner Platz 21.15 Task Force Police 22.25 Wir wollten da

Die Geschichte des Berliner Psy-

23.08 Stornoshims 23.15 Schoch-WM

HESSEN 18.00 Pan Tau 19.00 Formel Eins 19.45 Praktische Tips Nicht reden - handel

20.08 Tatort: Der King 21.30 Drei aktuell 21.46 Kulturkalender 22.15 Siegfried Unseid –

im Gespräch mit Morcel i nicki 25.00 Ver vierzia Jahres SÚDWEST

18.00 Secanstrate 12.30 Telekolieg II Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nochrichten 19.30 Die Sprechstende Nur für Badeo-Württemberg: 26.15 Fraces im House Wirtten 20.40 Bericht ous Stutigert Nur für Rheinland-Pfalz: 20.15 Schönhalt steckt on

21.00 kandesspiegel Nur für des Saarland: Gemeinschaftsprogramm 21.15 Der webssirsige Zeu 22.25 Science Report

BAYERN 18.15 Familianjournal 18.45 Rundschau 19.08 Schatten der Vergangenheit Französischer Spielfilm (1946) Mit Louis Jouvet, Gaby Morlay

Regie: Christian-Jaque 20.46 Die Sprechstende 21.50 Rundschau 21.50 Rundschau 21.45 Spentrist 22.30 Z. E. M.

22.35 Im Gespräch

CANON DENK-ZENTRALE



deni den Welt krat ser I te d wen mae

Spirite Stor

April 1871 - 18

Secretaries

----

v 3-1-1

200

2001

.....

Bth. Hamburg

**JOURNAL** 

Verläßt Kurt Horres

die Hamburger Oper?

Kurt Horres, erst sent dieser

Spielzeit Intendant der Hamburgi-

schen Staatsoper, gilt ais aussichts-

reichster Kandidat für die Nach-

folge von Grischa Barfuß an der

Deutschen Oper am Rhein (Düssel-

dorf/Duisburg). Horres könnte un-

ter diesen Umständen seinen Ham-

burger Fünf-Jahres-Vertrag voll er-

füllen. Eine Verlängerung ist offen-

bar weder von Horres noch vom

Senat der Hansestadt gewünscht

Die Kulturbehörde hat Kontakte

mit dem Dirigenten Horst Stein und

dem Gelsenkirchener Intendanten

Claus Leininger für die Horres-

Nachfolge aufgenommen. Leinin-

ger ist freilich auch als Intendant

des Staatstheaters Wiesbaden im

Faulkners Film-Drehbuch

Das Original-Drehbuch für einen

Film über General Charles de

Gaulle, das William Faulkner 1943

verfaßt hat und das im vergangenen

Jahr wiederaufgetaucht ist, wird im

Dezember in den USA in dem Buck

"The de Gaulle Story" von den

Faulkner-Experten Louis Danile

Brodsky und Roben Hamplin erst-

mals in voller Länge veröffentlicht.

Faulkner hatte das Drehbuch im

Auftrag der Warner Brothers ge-schrieben. Der Film, der nie gedreht

wurde, war auf Wunsch des ameri-

kanischen Präsidenten Franklin

Roosevelt geplant worden, der da-

mit den französischen Wider-

standskämpfer und späteren

Staatschef de Gaulle beim amerika-

nischen Publikum ins rechte Licht

Der "Polnische Schriftstellerver-

band in der Fremde" (London), die

Dachorganisation polnischer Schriftsteller im westlichen Exil.

der auch Mitglieder im Mutterlana

hat, hat Slawomir Mrozek für sein

Gesamtschaffen den Jahrespreis

1984 verliehen. Zum "Buch des Jah-

res" kreierte er die historisch-philo-

sophische Essay-Sammlung "Des

Taschentuch des Imperators" des

risch-oppositionellen Tätigkeit in Schwierigkeiten geraten, und man machte ihm in Krakau den Prozeli.

Amerikaner und Deutscher

Der Robert-Koch-Preis (80 000

Mark), den die Robert-Koch-Stiß

tung jährlich für hervorragende Ar-

beiten auf dem Gebiet der Grundla-

genforschung der Infektionskrank-

heiten und anderer Volkskrankhei-

ten verleiht, ist in diesem Jahr Prof.

Walter Doerfler (Universität Kölm)

und Prof. Stuart F. Schlossman

(Harvard University Boston) zu glei-

chen Teilen zuerkannt worden. Mit

der Auszeichnung sollten die Bei-

träge beider Preisträger zur Erfor-

dpa, Bonn

erhalten Koch-Preis

J. G. G. London

Exil-Literaturpreis

für Slawomir Mrozek

rücken wollte.

Dachorganisation

AFP, New York

über Charles de Gauile

Gespräch.

#### Ein Korb für Korb 3

1. 6. 6. hime breite Straffe führt von Wahreitau gen Westen. An ihr muß jeder Liebbaber des Korbes 3 der Schluffette von Helsinkt, in dem von allen Teilpehmern der KSZE Kunferent die Preizigigkeit der Meintrogen und Informationen testgeschlieben wurde, seine Frende haben. Denn auf dieser Straße kommen vielfaltige Informationen aus Polen in die Bundesrepublik

Di gilt es beispielsweise die populärielssenschaftlich kulturel-ien Zeitschriften "Polen" und "Ra-dar" die an vielen Zeitungskiosken in des Bundesrepublik zu kaufen sind that es gibt 23 deutsch-polnische, von der Warschauer Regienung bediente Gesellschaften die die polnische Kultur und die polnische Politik popularisieren.

In Polen existieren auch acht Institute, die sich mit der Bundesrepublik befassen. Aber sie produ-

Hes he Rips den in handeln leir King self sender is Unseld - Verlage stäch mit Marcel leir

sole

gg if
tegenogramm:
then
schetunde
the Wirtlemberg
the Nouse Wirtlem
tes Stutigen
nland-Pfalz
ti steckt on
plage!
ti stec

Ihristian-Jaque

elich ov

zieren nur Herrschaftswissen, das dem normalen Polen nicht zugänglich ist. Wenn man die schöne breite Straße von Warschau gen Westen aufmerksam betrachtet, fällt sofort auf, daß es eine Einbahnstraße ist. informationen aus der Bundesrepublik und über sie dürfen sie nicht

Seit Jahren bemüht sich beispielsweise die Bundesregierung, eine Zeitschrift über Deutschland in Polen herauszugeben, so wie es Warschau mit der Zeitschrift "Polen" nun schon seit Jahrzehnten macht. Aber das wird nicht erlaubt. Auch die Austritte deutscher Künstler, die Übersetzungen von Literatur aus der Bundesrepublik, die Ausstellungen von Künstlern aus Berlin, Hamburg oder München in Polen stehen in einem groben Mißverhältnis zu den Büchern. Bühnen und Bildwerken, die gen Westen streben - und den Westen auch erreichen. Wenn das kein Zufall ist! Oder haben da die Genossen aus Ost-Berlin ihre Hand im Spiel?

75 Jahre Naturhistorisches Museum in Mainz

### Die Elefanten am Rhein

Kaumein naturwissenschaftliches Müseum in der Welt besitzt mehr Fährten von prähistorischen Sauriern und Insekten aus der Rotliegendzeit vor etwa 280 Millionen Jahren als das Naturhistorische Museum der Stadt Mainz. Mit mehr als 25 000 Funden aus den Mostacher Sanden bei Mainz Amoneburg (Stadtkreis Wiesbaden) verfügt es vermutlich auch über die größte Sammlung eiszeitlicher Tiere aus dem Rhein-Main-Gebiet, wie Steppenelefant, Löwe und Sabelzainkatze."

Die Sammlungen, die teilweise im ehemaligen Benediktinerinnenkloster St. Klara untergebracht sind, gehen auf das Jahr 1834 zurück. Damals wurde die Rheinische Naturforschende Gesellschaft gegründet und gleichzeitig eine Sammlung naturhistorischer Chief begonnen, welche die Mainzer Bürger bilden und erbauen solite. Zum Wappentier wählte mandas Schreckenstier Dinotherium giganteum, von dem 1835 bei Eppelsheim in Rheinhessen ein fossiler Oberschädel entdeckt worden war.

Das Naturbistorische Museum selbst ist genur halb so alf (75 Jahre) wie die Rheinische Naturforschiende

Gesellschaft. Grund genug, jetzt das Doppeljubiläum zu feiern, mit einer Festwoche, die heute beginnt und bis 10. November dauert. Bekannt wurde das Muscum in den 20er Jahren durch bedeutende Fossilfunde bei Nierstein am Rhein (es handelte sich um die Insekten- und Saurierspuren) und bei Wallertheim (Funde an einer eiszeitlichen Jägerraststelle). Danials bestand auch schon eine zoologische Abteilung. Deren besonderer Stolz ist heute die dreiköplige Quagga-Familie (vgl. WELT v. 29, 8.).

In den nächsten Monaten soll die paläontologische Schausammlung bereichert werden. Dazu gehört eine Entwicklungsgeschichte der Nashörner, deren Glanzstück das komplette Skelen eines bornlosen Nashorns von Budenheim bei Mainz und ein eiszeitliches Wollnashorn sein werden. Das Budenheimer Nashorn lebte vor mehr als 20 Millionen Jahren am Ufer von Seen im Mainzer Becken, das Wollnasborn weidete vor mehr als 80 000 Jahren im Tal der Emscher bei Bottrop. Außerdem soll eine neue Abteilung aufgebaut werden, die die Entwicklung des Menschen darstellt.

Eine spartanische Arbeitsbühne - Bremen eröffnet sein neues Schauspielhaus mit Carl Sternheim

### Viel Sehnsucht im Grau des Alltags

Bremen hat ein neues Schau-spielhaus Nüchtern Kühl Sachlich. Ein paar Stahlträger als Portal. Versteckt in einem Hinterhof, zwischen Gewerbebetrieben und Werkstätten. Das Dekor ohne Glanz und Glorie. Graue Backsteine im Zuschauerraum. Die Decke ähnelt einem Industriebetrieb. Die schwarzgepolsterten Stahlrohrsessel betonen die Arbeitsatmosphäre. Die Bühne liegt an der Breitseite des Hauses. läßt Publikum und Aufführung gleichwertig erscheinen. Hier will sich niemand zur Schau stellen. Das Bühnenereignis ist allemal das wich-

Acht Millionen Mark hat das Haus gekostet. Ein Preis, der geradezu sensationell niedrig ist, wenn man bedenkt, daß allein die pure Restaurierung des Stuttgarter Opernhauses rund zwölf Millionen verschlungen hat. Und auch die Bauzeit ist ungewöhnlich: zwei Jahre von der Planung bis zur Fertigstellung. Ebenso ungewöhnlich die Finanzierung. Eine halbstaatliche Stiftung bezahlte deo ganzen Bau aus Gewinnen der Bremer Spielbank, unkonventionell, unbürokratisch und rasch entschlossen.

Das war sicher nicht ganz freiwillig. Der Fast-Exodus des traditionsreichen Bremer Schauspiels liegt kaum drei Jahre zurück. Und auch wenn Bremens Kultursenator Franke das heute nicht mehr wahrhaben will: Dem Bremer Schauspiel drohte sehr wohl die Schließung. Erst als dem Senat durch einen beinahe gesamtdeutschen Protest klargemacht wurde, daß er da auf einen Kulturskandal erster Güte zusteuerte, entschloß man sich umzudenken. Der Erfolg: Bremens Schauspiel verfligt heute über eine geradezu ideale Kombination von Spielstätten - den früheren Kinosaal "Concordia" als Werkstatt, das neue Haus mit 400 Sitzplätzen als großes Kammerspiel und für einige große Produktionen das "Theater am Goetheplatz", wo ansonsten die Oper

Auch nach innen zeichnet sich eine Konsolidierung ab. Der noch bis 1985 amtierende Generalintendant Arno Wüstenhöfer holte sich den Lietzau-Schüler Günter Krämer als Schauspielchef. Krämer wird auch über Wüstenhöfers Amtszeit hinaus mit besonderen Vollmachten an der We-DORIS BAUMBAUER | ser bleiben. Er hat sich ein Ensemble

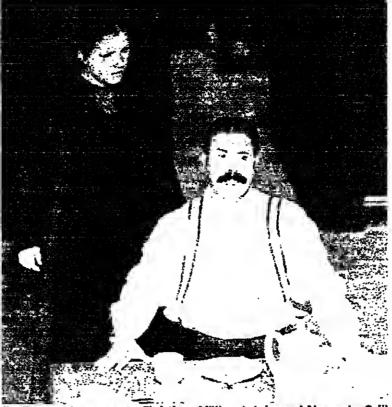

als Theobald Maske in der Bremer Autführung von Sternheims "Hose"

los handhaben kann."

Roth. Erst danach will Krämer sich auch der Klassik zuwenden. Dann sei das Ensemble so weit geformt, auch sprachlich und dramaturgisch anspruchsvollere Projekte leisten zu können. Krämer setzte es schon durch, daß bei der Eröffnungsfeier kein Streichorchester feierliche Festtagsstimmung verbreitete. Er ließ

der Spießermoral gepreßten Frau Maske, die auf der Straße die Unterhose verliert und dadurch zu mehrezu einer Art parabelhafter Zeremonie verfestigt. Die kargen Wände sind schräg gestellt (Bühnenbild: Andreas Reinhard), sie signalisieren sofort

Und so zelebriert man auch eher die Rollen, als daß man sie spielte. Theobald Maske (Alexander Grill) brüllt sich regelrecht in seine Empörung über des Weibes Mißgeschick hinein. Luise Maske (Christiane Müller) ist ein Stück zuckendes Leben unter dem Korsett einer Männerwelt, die sich ein Leben bloß einredet, wie Untermieter Scarron (Herbert Knaup), oder deren Vitalität am Rande des Pathologischen taumelt, wie bei Untermieter Mandelstam (Bernd Blasen).

Die alles verleugnende Künstlich keit führt Günter Krämer in seiner Snob"-Inszenierung noch einen Schritt weiter. Sohn Christian Maske, zu Geiö gekommen, verkauft Gelieb te und Eltern um der Karriere und seiner adligen Eheschließung willen. Aber - und darauf kommt es dem Regisseur an - dieser Christian Maske (Fritz Lichtenhahn) stülpt sich auch eine Kulissenwelt über, deren Schönheit die innere Entfremdung vollen-

Für die tragische Paradoxie - der soziale Gewinn wird zum humanen Veriust - findet Krämer treffende Bilder. Wenn etwa Vater Theobald (Heinz Schubert) mit Sohn Christian die Überlegenheit der Emporkömmlinge in einem graziösen Tänzchen feiert, dann wird die Tragik ironisch makaber: Der Mensch freut sich über seine Entmenschlichung.

Und schließlich "1913": erdrücken-

Hamburgische Staatsoper: Triumph mit John Crankos "Onegin"-Ballett

Einfachheit: Das hat seine Choreographie zur klassischen werden lassen. Aber im Grunde war sie klassisch seit je und von Anbegian an Erst jetzt aber, da die Hamburgische Staatsoper Crankos Ballett einstudiert hat, wird diese heimliche Klassizität ganz. deutlich. Zwei Tage zuvor hatte auch das Stuttgarter Ballett eine Neueinstudierung dieses Onegin vorge... stellt, um mit ihm sein wiedererstrahltes Großes Haus in Besitz zu nehmen.

Das Geheimnis der Cranko-Ballette ist ihr ungezwungener, unverkiinstelter Vortrag ihr Erzähltalent, das auf die einfachste Weise auch noch das Komplizierteste zu sagen vermag. Cranko psychologisiert nie. Jeder Charakter tanzi die ihm eigenen, angeborenen Schritte, und diese Schritte verzahnen sich zwangsläufig zur Tragodie oder Komodie.

Crankos Tanzromane bedienen sich dabei nicht simpler Schrittprosa. Sie sind sozusagen choreographisch versifiziert. Das gibt ihnen Haltung, Stil, Hoheit. Sie wirken auf ihre schlichte Art komprimiert und bei al-ler Zartheit stahlhart. Dabei stehen ihre-Tanzverläufe jeder interpretatorischen Nuance offen Crankos "Onegin" ist ein anspruchsvolles Ballett für große Tänzer und ein breites Publikum immer zugleich.

Die Schwachstelle ist nach wie vor

John Crankos Oriegin, vor nun-mehr neunzehn Jahren in Stutt-gart uraufgeführt, ist ein Tanzwunder. skys zusammengesucht, arrangiert Es verwundert nachgerade, daß trumentiert. Sein Geschick ir allen Ehren - aber Tschaikowsky wußte sehr wohl, warum er diesem oder jenem Stück eigenhändig keirien instrumentatorischen Nachdruck verlieh. Kurt-Pjotr Stolzkowsky, der Deutsch-Russe, glaubt es besser zu wissen, aber er hält mit den originalen Ballettmusiken Tschaikowskys natürlich schlecht Schritt.

Dem Tanz jedoch kommt er auf seine dienstwillige Art dennoch zu Hilfe: ein komponierender Steigbügelhalter, der das Ballett pflichtfingrig in den Tanzsattel hebt. In diesem Dienstleistungsgeschäft zeigte sich auch das Philharmonische Staatsorchester wohlerfahren. Es spielte unter Peter Ernst Lassen pfleglich und mit Distinktion.

"Onegin" ist ein Ballett der fünf hervorstechenden Rollen, nach denen sich jede Tänzerin, jeder Tänzer die Finger schleckt. Sie in Jürgen Roses prangenden Dekorationen, seinen eleganten Kostümen tanzen zu dürfen ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung der Gestaltungs-

Cranko verlangt persönlichkeitsstarke Tänzer. Mit tänzerischem Posieren, mit Ballettgewiesel ist es bei ihm nicht getan. Seine Choreographie neutralisiert nicht das Geschehen, sie reizt es dramatisch voll aus. Dabei ist Crankos Menschenliebe der stärkste

man anderenorts gern unter Achzei Stöhnen und Kopfzerbrechen Ballett macht (ohne bei aller Anstrengung nachhaltig zu reüssieren), wo doch wie Cranko im natürlichen Fluß seiner choreographischen Erfindungen zeigt - im Grunde alles ganz einfach ist. Es ist allerdings die Einfachheit des Genies.

Sie fällt dem Hamburger Ballett nicht gerade in den Schoß. Es muß sich schon strecken, dem lebhaften Geist Crankos, von den beiden Bailett-Restauratoren Reid Anderson und Georgette Tsinguirides beschworen, nahezukommen. Crankos "Onegin" ist ein Appell an Einfühlungskraft, Tanztechnik und interpretarorische Phantasie. Wie allzu neue Kleider haben sich die Hamburger Solisten ihre Rollen einstweilen noch nicht hautnah zurechtgeschüttelt Das wird noch kommen.

Lynne Charles als Tatjana ist die Sensibilität in Person, die auf den Höhenunkten ihren Tanz boheitsvoll zu entfalten weiß. François Klaus gibt hinter der abweisenden Dandy-Schale den Onegin-Kern süßbitter zu kosten. Chantal Lesevre verfügt über junges, tänzerisches Jauchzeo, Dinko Bogdanic über die Verzweiflungen der Eifersucht. Eduardo Bertini besitzt Generalshoheit und Tanzzuver sicht. Vereint ertanzten sie Crankos "Onegin" einen Riesenerfolg.

Nun geht der Daumen endgültig nach unten: Straußens "Der Park" in Berlin

### Tanzwunder der genialen Einfachheit Fünf Stunden Kahlschlag der Gefühle

den ausgenumpt und ratios, nur par- setz tiell erheitert oder aufgeklärt: Die lange erwartete, verspätete "Uraufführung" des neuen Sommernachtstraums von Botho Strauß unter der Regie von Peter Stein klappt in Berlin melancholisch den Aufführungen in Freiburg und München nach. Theaterglück wird in den Hallen der Berliner Schaubühne am Lehniner Platz nur geringfügig gewonnen.

Manches, sicher, ist wieder theatralisch imponierend. Es gibt wunderbare Bilderfindungen des grandiosen Szenenbildners Karl-Ernst Herrmann. Ein paar Schauspielerleistungen faszinieren punktuell. Im ganzen jedoch - es muß klar festgehalten werden - war es ein Fehlschlag, ein fünf Stunden währender Kahlschlag der Gefühle. Fazit: Unsere Welt ist grundbeschissen. Wir sind alles Ver-

Dabei ist Botho Straußens Grundidee für sein modernes Pandämonium der Triebe und Gefühle doch eher genialisch. Er setzt Shakespeares Sommernachtstraum" fort. Er versetzt Oberon und Titania in einen großstädtisch vergammelten, tristen Park. Sie hocken jetzt in einem verdreckten Gebüsch. Die Nachtigallen singen längst nicht mehr.

Puck, einstens doch ein lieblich rasender Götterbote und lustiger Spielmacher, ist nunmehr ein schwuler. **KLAUS GEITEL** fieser Antiquitätenhändler. Er stellt

Der Rezensent überfordert und er-einem schöneo Neger nach. Seine Na-mattet, das Publikum rätselnd, einem schöneo Neger nach. Seine Na-turkraft ist dahin. Walter Schmidin-ergehen sich in schönen, oft reizvol-

Die Liebespaare jetzt: Vollends ausgehöhlt in ihren Gefühlen. Sie wohnen in schrecklichen Wohnmaschinen am Parkesrand, ergeben sich in modernem Sprachjargon und können gar nicht mehr zur alten Sache kommen. Die Unschuld ist total aus unserer Zeit vertrieben. Punk-Gruppen stampfen und grölen durch die alte Natur. Der einstige Zauber wirkt nicht mehr. Unsere Welt von heute (wie sie Strauß mit einigem Ekel sieht) ist ausgehöhlt, verkommen zu einem großen Wegwerfprodukt. Shakespeares Geist und Zauber - sie könnten hier gar nicht mehr atmen oder wohnen.

Das lange, ermattende Stück ist teils mit our schwer erkenntlichen Bildungsbezügen vollgeschrieben. teils ist es in seiner wohlgefällig tristen Moral naheliegend und platt. Die Handlung hüpft von Bühnensketch zu oft wiederum plattem Bühnensketch. Über fünf zumeist qualvoll mühsame Stunden wird uns der trübselige Umstand unserer heutigen Heruntergekommenheit aufs Auge gedrückt. Den hat man uns ja schoo so oft erläutert. Den kenneo wir. Strauß haut in alte, schmerzhafte Kerben. Dabei wissen wir doch längst Bescheid.

Die Berliner Aufführung wälzt sich immer wieder in pompösen Nichtig-

Es verwundert nachgerade, daß ebenfalls nach fünf langen Spielstun- ger spielt ihn mit gebührender Ent- len, dann wieder billigen Salbadereien. Der Humor ist dieser Titania und ihrem Oberon vollends vergangen. Die sinistren Späße können auch nicht von den anderen (Libgart Schwarz, Peter Simonischek, Martina Krauel und Roland Schäfer) erspielt werden. Ihr gepflegtes Geseire interessiert nur immer punktweise. Man hört gern Corinna Kirchhoff zu, die ein schier rasend trauriges Mädchen von heute wirklich ergreifend figu-

> tiefsinnig unergiebigen Text entlang. Gegenwart, wie doch vom Autor intendiert, wird gar nicht gefaßt. Spaß kommt ohnehin nicht auf. Ein langwieriger Zermürbungsprozeß wird dargeboten. Die Bilderwucht, um die sich Botho Strauß und Peter Stein doch so kunstvoll wie bildungsverkrampft mühen, verpufft je länger. um so deutlicher. Selten sah man das treue Schaubühnen-Publikum am Lehniner Platz derart enttäuscht und

> Eine große und geistvolle Grundidee ward verzettelt und vertan. Botho Straußens Anleihe bei Shakespeare wollte einem schließlich nur noch unangemessen trübe erscheinen. Selbstverständlich wurde Beifall gespendet. Aber eher ein solcher, der aus der Erschöpfung kam und einer verwirten Ermüdung.

> > FRIEDRICH LUFT

schung des "vielleicht wichtigsten Die anderen alle hangeln an ihrem biologischen Problems, der Steuerung von Lebensprozessen", gewürdigt werden, wie der Vorsitzende des Beirats der Stiftung, Prof. Onto Westphal, in seiner Laudatio in

Pontus Hulten Leiter des Palazzo Grassi DW. Venedig

Der Ende letzten Jahres von der Fiat-Gruppe erworbene Palazzo Grassi in Venedig steht seit Anfang November unter neuer Leitung. Dem Schweden Pontus Hulten (60) wurde die künstlerische Leitung des Instituts übertragen. Hulten, ein Experte für moderne Kunst, war mehrere Jahre im Pariser Centre Pompidou tätig: eine seiner ietzten Stationen war Los Angeles, wo er das Museum of Contemporary Art gründete. Der im 18. Jahrhundert erbaute Palazzo Grassi war zuletzt als Museum und Kongreßzentrum genutzt worden. Im Auftrag von Fiat wird noch in diesem Monal mit umfangreichen Restaurierungsarbeiten begonnen. Diese betreffen vor allem das seh zehn Jahren der Öffentlichkeit nicht mehr zugängliche Theater des Palazzo und einige Kongreßsäle.

Ljubimow inszeniert .Matthäuspassion"

Reg. Mailand Zu den Höhepunkten des kommenden Bach-Jahres gehört die szenische Realisation seiner "Matthäuspassion", die Juri Ljubimow für Juni 1985 an der Mailänder Scala erarbeitet. Ebenfalls für diese Spielzeit kündigt die Scala eine Reihe vielversprechender Vorhabera an: so eine "Zauberflöte" unter Wolfgang Sawallisch (mit Rudolf Noelte als Regisseur), eine "Turandot" mit Lorin Maszel und Franco Zeffirelli, einen "Macbeth" mit Claudio Abbado und Giorgio Strehler sowie einen "Orfeo" von Luigi Rossi, den Luca Ronconi inszenie-



it der Heimat treibt man keine Späile": Szene »kenköner" über die Slebenbürger Sacksen gus dem film \_Der FOTO: DIEWELT

Ein Film über die Siebenbürger Sachsen sucht sein Publikum: "Der Glockenkäufer" von Frieder Schuller Wenn Kirchenburgen auf der Preisliste stehen Der Film spricht nicht von Politik,

E in Film liegt auf Halde. Er war bei den Hamburger Filmtagen zu sehen. Dann gab es eine bescheidene Premiere in Bonn. Aber seitdem herrscht eine seltsame Stille. Ob das Bundesinnenministerium ihn für den Einsatz in Schulen und in Stätten der Erwachsenenbildung kaufen wird, ist ein so schwieriger Entscheidungsvorgang, daß er sich nun schon Monate hinzieht Ein kommerzieller Verleih hat sich noch nicht gefunden, und von den Fernsehanstalten zeigt sich bisher nur der Bayerische Rundfunk geneigt. Ist es also ein schlechter

Ganz und gar nicht. "Der Glockenkäufer" von Frieder Schuller ist ein Heimatfilm im besten Sinne. Der aus Hermannstadt in Rumänien stammende Schriftsteller und Regisseur erzählt eine sehr einfache Geschichte. Ein Geschäftsmann (gespielt von Tatort"-Kommissar Werner Schumacher), der vor vierzig Jahren seine siebenbürgische Heimat verließ, kommt auf die Idee, die Glocken der verwaisten heimischen Kirchenburgen aufzukaufen, um sie im Westen als Antiquitäten anzubieten. In dem Dorf Waldhütten findet er jedoch nicht nur das leere Haus seiner Jugend wieder, er lernt auch, während er noch eiftig die Glocken katalogisiert und vermißt, daß die Heimat nicht käuflich und verkäuflich ist.

Mit der Heimat treibt man keine Späße", sagt ihm der Pfarrer nicht ohne Bitterkeit, "Sie sollten doch wissen, Glocken sind dazu da die Lebenden zu feiern und die Toten zu beklagen - obwohl, bei uns ist das umgekehrt. Unsere Glocken beklagen die Lebenden und feiern die Verstorbenen." Dieser Ton der Resignation durchzieht den ganzen Film, obgleich er "in Form einer Dienstleistung von der Romania-Film Bukarest" hergestellt wurde. In der Praxis heißt das, daß sich die rumänischen Behörden das Recht der Kootrolle bei der Endfertigung vorbehiehten. Darum mußte der Film auch in Bukarest geschnitten und synchronisiert werden.

Es war deshalb alles andere als einfach, diesen Film zu realisieren (s. WELT v. 12. 1. 84). Aber die Wirklichkeit dringt trotzdem durch die schönen Bilder des rumänischen Kameramannes Florin Mihailescu. Sie ist gegenwärtig im Spiel der Schauspieler des deutschen Theaters in Hermannstadt und der Laiendarsteller aus Waldhütten. Da Schuller seine Geschichte gradlinig und ohne Schnörkel erzählt, entsteht ein eindringliches Bild vom Leben der Siebenbürger Sachsen heute - zwischen dem Stolz auf die Vergangenheit, die sich in den mächtigen Kirchenburgen manifestiert, und der Versuchung durch den Westen, der bis zu elftausend jährlich erliegen. Deshalb sind die Dörfer verlassen, die Burgen verfal-

er erzählt von Menschen, die fast achthundert Jahre lang in Nachbarschaft mit Rumanen und Ungarn, mit Zigeunern und Juden lebten, aber für die heute in dem Land kein Platz mehr zu sein scheint. Und trotzdem ist es kein Klagegesang, bei dem man nach der ersten Filmminute weiß, wie er enden wird. Es ist eine Geschichte mit Ecken und Kanten, die keinen ins Unrecht setzt; die nicht, die gegangen sind, und auch die nicht, die blieben. Schicksale klingen mit ihrer Bindung an die Vergangenheit und mit ihrem Tribut an die Gegenwart an. Nichts ist da einfach. Das Leben in Rumänien nicht, und auch das Leben im Westen fern der Heimat nicht. Das alles schildert der Film. Oft nur in Andeutungen, die der Phantasie viel Raum lassen.

Und für einen solchen Film sollte kein Publikum zu finden sein?

PETER DITTMAR



langjährigen Mitarbeiter Torsten Fischer anvertraut. Die Geschichte der lebenshungrigen, aber von ihrem maschinenhaft funktionierenden Beamtengatten ins blutleere Schema

der Prunk, roter Marmor, roter Plüsch, gülden umrankt. Eine Treppe ins Transzendentale. Wagner und Schumann. Die dritte Generation: hilflos, skrupellos, verblendet, die Inkarnation des Klischees, Christian Maske gewinnt da fast noch einsame Größe. Die Selbstverwirklichung durch Selbstverleugnung: Das führt in die Katastrophe.

Auch wenn Krämer zur Überdeutlichkeit neigt - für den Bremer Neubeginn und für die Eröffnungs-Trilogie gilt der Sternheim-Satz, daß im Grau der Häuslichkeit viel Sehnsucht am Fenster hängt.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH

4ljährigen Neu-Emigranten Wojciech Karpinski, Karpinski war schon 1970 wegen seiner literaunte

hab

krat

ser l

te d

#### AIDS: Keine **Ursache** zur Panik

JOCHEN AUMILLER, München Schrecken ohne Ende? So fragte eine medizinische Fachzeitschrift kürzlich, als die neuesten Hiobsbotschaften über die erworbene Immunschwäche, AIDS genannt, aus Amerika eintrafen. Die US-Gesundheitsbehörden befürchten, daß sich in den Vereinigten Staaten mindestens 300 000 Menschen mit der erworbenen Immunschwäche infiziert haben. James Curran, Chef der AIDS-Einsatztruppe in Atlanta glaubt, daß etwa zehn Prozent der Infizierten mit der schweren Form der tödlich verlaufenden Krankheit rechnen müssen.

Und es scheint so, als sei bislang nur die Spitze des Eisberges in Sicht. Denn nach Meinung von Experten steht die eigentliche AIDS-Welle erst noch bevor, James Curran: "Wir alle sind geneigt, das Problem zu unterschätzen, weil wir nicht glauben wollen, daß das alles wahr ist." Wie immer in der Medizin, wenn es an gesicherten Befunden und Grundlagenwissen mangelt, regiert die Panik: Es könnte ja alles noch viel schlimmer

Auch bei uns werden seit dem letzten Wochenende Zahlen diskutiert, die einer internen Statistik des Berliner Bundesgesundheitsamtes entstammen. Danach sei bis Ende dieses Jahrzehnts in Deutschland mit 20 000 AIDS-Kranken und 10 000 AIDS-Toten zu rechnen.

In der Bundesrepublik sind bislang über hundert AIDS-Fälle bekannt geworden; es ist nicht auszuschließen, daß es im nächsten Jahr mehr werden. Das aber eine AIDS-Lawine auf uns zukommt, wie einige glauben machen wollen, ist sehr unwahrscheinlich. Und außerdem ist Hoffnung erlaubt: Es wird fieberhaft an einem Impfstoff gearbeitet, der die Risikogruppen künftig schützen könnte. Schon in wenigen Monaten kommen AIDS-Tests auf den deutschen Markt. Sie müssen, ehe sie zugelassen werden, einer kritischen Prüfung durch das Paul Ehrlich Institut in Frankfurt standhalten.

Eine Nachricht mit Alarmwirkung stammt aus Afrika: Dort ist es in mehreren zentralafrikanischen Ländern zu einer AIDS-Epidemie gekommen. Betroffen sind aber keine Homosexuellen - sonst die Risikoträger Nummer eins -, sondern Prostituierte und Männer mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr. Sollte AIDS eine ganz normale Geschlechtskrankheit sein? Statistiker zählten die Erkrankungsfälle zusammen und wiesen die "besonderen Merkmale" der Patienten aus. Dadurch weiß man, daß hauptsächlich Homosexuelle betroffen sind, aber auch mit wenigen Prozentpunkten Bluter, die auf die Zu führung von Blutprodukten angewietorige Domier-Flugboot Do (rechts) war seinerzeit das größ verkehrsflugzeug der Welt. Der Prototyp flog mit 169 Menschen om Bord immer<sup>41</sup> im selben Jahr begann auch die deutsche Pilotin Elly Belnhom (va-ten) mit ihren Kunstflug-Vorführus-



Von KLAUS WOHLT

Es waren unruhige Zeiten. Die Weltwirtschaft wurde von Krisen geschüttelt und im Deutschen Reich hatte man eigentlich andere Sorgen. Trotzdem machten 1929 Ereignisse Schlagzeilen, die mit Politik wenig zu tun hatten, sondern vielmehr den Sturmlauf der Technik markierten.

Am 6. November des Jahres startete das damals größte Landverkehrsflugzeug, die viermotorige Junkers G 38, in Dessau zum Jungfernflug, und am 29, November überflogen Admiral Richard Byrd und drei weitere Besatzungsmitglieder als erste Menschen den Südpol.

Es war ohnehin ein Jahr der Superlative in der Luftfahrt. Im Juli war das Riesenflugboot Do X zum Erstflug gestartet, Mitte Oktober war Fritz Langs Film "Frau im Mond" angelaufen, und eine junge Frau begann, mit Flugvorführungen ihr erstes Geld zu verdienen: Elly Beinhorn. "Mein Name war fast so groß gedruckt wie der von Ernst Udet", erinnerte sie sich später in ihrem

# Sie flogen ihrer Zeit voraus Buch "Alleinflug". Sie und andere für 80 Passagiere auf dem Reißbrett. Japan unter der Bezeichnung Ki 20

Flügen in den folgenden Jahren, daß der interkontinentale Luftverkehr

Weniger der Schau als der Zukunft des Langstrecken-Luftverkehrs widmeten die Flugzeug-Konstrukteure jener Zeit ihre Arbeit. Claude Dornier träumte von regelmäßigen Transat-lantikflügen mit Passagieren, als er sein zwölfmotoriges Riesenflugboot Do X entwarf. Noch ging es nicht ohne Zwiscbenlandungen zum Auftanken, die Begeisterung jedoch, mit der die Do X bei ihren Flügen begrüßt wurde, kannte keine Grenzen.

Hugo Junkers, der schon 1915 mit der J 1 das erste freitragende Ganzmetallflugzeug der Welt gebaut hatte. glaubte an die Leistungsfähigkeit der Landflugzeuge. Schon 1923 hatte er mit dem Projekt J 1000 ein Riesenflugzeug mit 80 Metern Spannweite

Als Junkers 1926 an die Realisierung ging, wurde daraus ein dem ursprünglichen Nurflügel-Konzept angenähertes Flugzeug mit "nur" 44 Metern Spannweite, das 34 Passagiere faste. Sechs von ihnen sasen in der Flügelnase, hatten einen Logenplatz, der heute dem Flugreisenden verwehrt ist. Auf der G 38 führte die Lufthansa, die zwei dieser Flugzeuge in Dienst stellte, sogar Raucherabteile ein. Bis dahin war das Rauchen in Verkehrsflugzeugen verboten.

Diese Großflugzeuge waren ihrer Zeit weit voraus. Die G 38 wurde zwar auf dem europäischen Strekkennetz der Lufthansa eingesetzt. Beide Maschinen haben jedoch den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Der Prototyp ging 1936 bei einem Probeflug zu Bruch, die andere G 38 wurde 1942 in Athen bei einem Luftangriff zerstört. Auch die sechs in

Japan unter der Bezeichnung Ki 20 in Lizenz als Bomber gebauten Flugzeuge blieben nicht erhalten. Auch die Spuren der drei gebauten Groß-flugboote vom Typ Do X – der Prototyp war 1929 immerhin mit 169 Menschen an Bord eine Stunde lang geflogen - verloren sich in den Kriegs-

Erheblich kleiner, dafür aber für längere Reichweiten ausgelegt waren jene Flugzeuge, mit denen damals wagemutige Männer die letzten weißen Flecken auf dem Globus aus der Luft erkunden wollten. Die von Admiral Byrd für seinen Südpolflug ausgewählte Ford 4-AT Trimotor wog zwar nur 6,8 Tonnen, während die G 38 immerhin 24 Tonnen auf die Waage brachte und eine heutige Boeing 747 etwa 340 Tonnen. Aber obwohl die Trimotor, der Byrd den Namen "Floyd Bennett" gegeben hatte, eine Reichweite von 1835 Kilometern

hatte, reichte das für dieses Unternehmen nicht aus. Byrd mußte bei der Vorbereitung 700 Kilometer von der Basisstation entfernt ein Tanklager errichten, das auf dem Rückflug vom Pol angeflogen werden sollte.

Das trotz aller Vorsorge waghaisige Unternehmen gelang. Auf dem Flug von der Station "Little America" zum Pol mußte die Besatzung zwar einen Teil ihrer Lebensmittel abwerfen, die bei einer Notlandung das Überleben hätten sichern können: das Flugzeug hätte es sonst nicht geschafft, die Queen-Maud-Berge zu überfliegen. Aber nach knapp zehn Stunden erreichten Byrd, sein Pilot Bernt Balchen und zwei weitere Besatzungsmitglieder den Südpol und warfen eine amerikanische Flagge ab. Der Rückflug verlief undramatisch: nach 19 Stunden Abwesenheit setzte die "Floyd Bennett" wieder in "Little America" auf. Byrd, der 1926 mit dem Flugzeug den Nordpol erreicht hatte, hatte damit als erster Mensch beide Pole der Erde überflogen.

#### Halten sich Oetker-Entführer in Kenia auf?

dpa, Nairobi Mehrere Personen, die im Dezember 1978 an der Entführung des Millionärssohnes Richard Oetker beteiligt gewesen sein sollen, halten sich nach einem Bericht der Kenya Times" in der kenianischen Küstenstadt Malindi versteckt. Wie das in Nairobi erscheinende Blatt gestern berichtete, hat ein in Deutschland geborener kenianischer Bürger den Kidnappern Unterschlupf gewährt. Der Bericht konnte weder von der Polizei noch von der deutschen Botschaft bestätigt werden.

#### Großbrand in Venedig

dpa, Venedig Fin Großbrand hat gestern im Zentrum von Venedig, nur hundert Meter vom Marcusplatz entfernt, hohen Sachschaden angerichtet. Zwei Gebaude, ein gotisches und eines aus der Zeit der Renaissance, fielen den Flammen zum Opfer.

#### Versicherungs-Urteil

AP, Kassel Wenn Angestellte sich wegen des Abschlusses eines privaten Lebensversicherungsvertrages von der ge-setzlichen Versicherungspflicht in der Angestelltenversicherung befreien lassen, dann gilt diese Befreiung nach einer Grundsatzentscheidung des Bundessozialgerichts für das gesamte Berufsleben und nicht nur für das bestehende Beschäftigungsverhältnis. Die Angestellten dürfen dann künftig keine Pflichtbeiträge zur Angestelltenversicherung entrichten und können später auch keine entsprechenden Leistungen beanspruchen (AZ: 12 RK 68/82).

#### Höhere Durchfallquote

doa Fiensburg Die Chance, den Führerschein im zweiten oder dritten Anlauf zu erwerben, ist geringer als beim ersten Versuch. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt gestern in Flensburg mitteilte, wurde von den insgesamt 1,94 Millionen Fahrprüfungen im ersten Halbjahr 1984 ein knappes Viertel (22,2 Prozent) nicht bestanden. Bei den 371 000 Wiederholungsprüfungen: blieb sogar fast jeder Dritte (31,8 Prozent) auf der Strecke.

#### "Genbanken" für Bäume

In "Genbanken" will der nordrhein-westfälische Landwirtschaftsminister Klaus Matthiesen das Erbgut von Bäumen sammeln lassen. Bei der möglicherweise bevorstebenden Abholzung großer Waldbestände infolge von Waldschäden müßten gene tische Informationen über Samen ge

A SUB- AT LIVE !

But by Bridge ?

#### Bleifrei für Mofas

rtr, Bern 4 is I - talk J "Fast ausnahmslos" können motorisierte Zweiräder nach Angaben des Touring Clubs der Schweiz (TCS) mit bleifreiem Normalbenzin fahren. Wie der TCS gestern mitteilte, wäre dies ein Beitrag zum Umweltschutz und auch sonst vorteilhaft. Prüfungen der TCS-Techniker mit Zweitaktmotoren hätten ergeben, daß sich bei bleifreiem Benzin weniger Rückstände auf den Zündkerzen bildeten.

#### Wertvoller Schuldschein AFP, Wien

Den Spitzenpreis von 25 000 Schilling (3500 Mark) erzielte am Wochenende ein Schuldschein von Keiser Rudolf II. aus dem Jahre 1601 auf einer Auktion in Wien. Der Schuldschein ist auf 25 000 Taler ausgestellt und kam anläßlich einer Auktion unter den Hammer

#### ZU GUTER LETZT

"Der Linkshänder schlug wutent

#### LEUTE HEUTE

#### Fingerfertig

Der Weltrekord im Dauer-Schreibmaschine-Schreiben ist am Wochenende von der 41 jährigen Sekretärin Gisela Martin aus Kassel gebrochen worden: Die Mutter von drei Kindern schrieb 222 Stunden an einer elektronischen Büroschreibmaschine. Den alten Rekord von 214 Stunden hielt eine Australierin.

#### Nervenbelastung

Englands Pop-Star Elton John (37) ist der Nervenbelastung nicht mehr gewachsen. Nach seiner große US-Tournee will der Künstler mit dem Brillen-Tick nie wieder einen Vertrag wird sehen. Es sind schon ganz ande re zur Bühne zurückgekehrt.

#### WETTER: Mild

Wetterlage: Zwischen einem über Osteuropa stationaren Hoch und einer Ostatlantischen Tiefdruckringe wird mit einer sudlichen Strömung milde Mittelmeerluft herangeführt.



Gebete 🔛 Regen 🚭 Schnee. 🖼 Nebel 242 Frastgren

#### Vorhersage für Dienstag:

Im Nordwesten stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen. In der Ost hälfte vormittags stellenweise Nebel, nach dessen Auflösung heiter. Tempe raturen zum Nachmittag auf 12 bis 15 Grad ansteigend. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 9 und 5 Grad, Schwa cher Wind aus Südost. Weitere Aussichten:

In der Westhälfte wolkig, kaum Nieder-schlag, in der Osthälfte heiter und trok-ken. Allgemein für die Jahreszeit schr

| mild.       |                  |                |    |
|-------------|------------------|----------------|----|
| Temperature | n am             | Montag , 13 Uh | r. |
| Berlin      | 70               | Kairo          | 24 |
| Bonn        | 9*               | Kopenh.        | 8  |
| Dresden     | 5°               | Las Palmas     | 22 |
| Essen       | 6°               | London         | 8  |
| Frankfurt   | 8°               | Madrid         | 5  |
| Hamburg     | 8*               | Mailand        | 8  |
| List/Sylt   | 10°              | Mallorca       | 20 |
| München     | $\boldsymbol{T}$ | Moskau         | 1  |
| Stuttgart   | 8°               | Nizza          | 10 |
| Algier      | 21°              | Oslo           | 7  |
| Amsterdam   | 9°               | Paris          | 7  |
| Athen       | 16°              | Prag           | 4  |
| Barcelona   | 15°              | Rom            | 18 |
| Brüssel     | 6°               | Stockholm      | 8  |
| Budapest    | 4*               | Tel Aviv       | 24 |
| Bukarest    | 10°              | Tunis          | 22 |

Uhr, Untergang: 16.45 Uhr, Mondanfgang: 16.27 Uhr, Untergang: 5.45 Uhr oin MEZ, zentraler Ort Kassel

#### Arbeitslose Lehrer gehen nach Zimbabwe

AP, Frankfurt In einer aussichtslosen Situation -

bei fast 60 000 arbeitslosen Lehrern in der Bundesrepublik - haben 28 Pädagogen überraschend für drei Jahre eine Anstellung in ihrem Beruf gefunden. Allerdings liegt ihr Arbeitsplatz viele tausend Kilometer vom heimischen Herd entfernt: in Zimbabwe/ Südafrika. "Seitdem ich 1981 Examen gemacht habe, babe ich mich um eine Anstellung bemüht und bin immer vertröstet worden", erklärt Karl-Heinz Mosthev. Als Realschullehrer steht er in Baden-Württemberg auf der Warteliste. Es hieß, daß er möglicherweise 1989 mit einer Übernahme in den Schuldienst rechnen könne. Längst hatte er aber schon selbst die Initiative ergriffen und sich beim Centrum für Internationale Migration und Entwicklung (CIM) in Frankfurt beworben. Auch für Heide Wolf, seit dem Zweiten Staatsexamen im Juli arbeitslos, und für Wolfgang Schneider war die Arbeitsmarktlage ausschlaggebend für ihre Bewerbung beim CIM. "In Zimbabwe ist man noch gefragt und gebört nicht zum Überschuß", sagte Schneider, Gymnasiallehrer für Englisch und Erdkunde.

CIM, eine Arbeitsgemeinschaft der deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) und der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung, wählt im Auftrag der Regierung von Zimbabwe hundert Lehrer für das südafrikanische Land aus. "Gesucht werden Lehrer für Englisch und für naturwissenschaftliche Fäcber, Voraussetzung ist das Zweite Staatsexamen", erklärt CIM-Leiter Hans-Werner Mundt, der davon überzeugt ist, daß noch viel mehr arbeitslose Lehrer sich bewerben würden, wenn sie von dem Programm wüß-

Die ersten 28 Lehrer für Zimbabwe haben einen Dreijahresvertrag unterschrieben und jetzt einen sechswöchigen Vorbereitungskurs in der Zentralstelle für Ausländerkunde der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung in Bad Honnef

### Polizei vermutet hinter den Kidnappern die Mafia

In Italien bereits mehr als 2000 Mädchen verschwunden

KLAUS RÜHLE, Rom Das italienische Fernsehen beschäftigte sich dieser Tage in einem Sonderbericht mit dem erschreckenden Phänomen des systematischen Madchenraubes, das seit ein paar Jahren der Kriminalpolizei in allen Landesteilen viel zu schaffen macht. Anlaß der Sendung war der jüngste Fall in der langen Reihe von spurlos verschwundenen Mädchen. Die 16jährige Stefania Bini, Tochter eines Ladenbesitzers, verließ die elterliche Wohnung kurz vor acht Uhr. Auf dem Schulweg muß ihr irgend etwas zugewie vom Erdboden verschluckt. Wie die weinenden Eltern vor der Fernsehkamera versicherten, war Stefania immer ein braves, etwas scheues und unbeholfenes, oft gedankenloses Kind, das im besten Einvernehmen in und mit der Familie lebte. Ein Abenteuer aus eigenem Willen sei völlig ausgeschlossen.

Wo steckt unsere Tochter? Diese Frage müssen sich in Italien immer mehr Eltern stellen. Im Verlauf der letzten Jahre sind rund 2000 minderjährige Mädchen bei der Polizei als vermißt gemeldet worden. Und nur ein ganz geringer Teil tauchte wieder auf, während die weitaus meisten als Opfer eines wohlorganisierten Mädchenhandels gelten müssen. Allein in Rom sind in diesem Jahr 160 Madchen spurlos verschwunden.

Besonderes Aufsehen erregte das Verschwinden der damals 15jährigen Vatikanbürgerin Emanuela Orlandi am 22. Juni 1983. Der Papst richtete mehrere Appelle an die Kidnapper, mit denen er sie beschwor, Emanuela freizugeben. Der Fall schien in Zusammenhang mit dem Papst-Attentäter Ali Agca zu stehen. Geheimnisvolle und verworrene Briefe einer sogenannten "Türkisch-Antichristlichen Befreiungsfront" enthielten drohende Forderungen im Sinne eines Austauschs des geraubten Mädchens gegen den in Haft befindlichen Agca. Die letzte Botschaft dieser Art ging der italienischen Nachrichtenagentur Ansa Ende August zu. In ihr wurde

die Prozedur des Austauschs beschrieben und der Papst aufgefordert, seine Zustimmung zu geben.

Im Vatikan und bei der italienischen Polizel scheint man dieses Dokument wie die vorausgegangenen Briefe nicht so ernst zu nehmen. Vieles spricht dafür, daß es sich um Mystifikationen eines Psychopathen handelt. Es könnte freilich auch sein, daß die Hintermänner des Papst-Attentäters sich eingeschaltet haben, um Agca freizubekommen. Nur wenige Sachverständige glauben ernsthaft daran, daß Emanuela sich in den Händen der Terroristen befinden Kurz vor Emanuela Orlandi war die

gleichfalls 15jährige Römerin Mirella Gregori verschwunden. Ein paar Monate zuvor erlitt Cinzia Bonato dasselbe Schicksal. Alle drei waren wie Stefania blutjung, bildhübsch und alles andere als Abenteuerinnen. Sie stammten wie all die anderen verschwundenen jungen Römerinnen aus kleinbürgerlichen Familien und hatten keine Flausen im Kopf. Die eine oder andere mag willentlich aus dem familiären Gehege ausgebrochen sein, doch die erdrückende Mehrheit ist, nach Überzeugung der Polizei, geraubt worden.

Eine machtvolle, international organisierte Mädchenhandelindustrie scheint mit dem Raub bübscher junger Italienerinnen glänzende Ge-schäfte zu machen. Möglicherweise stehen hinter diesem Geschäftszweig die Drahtzieher der Masia. Die jüng-sten Ersolge des italienischen Innenministeriums im erbitterten Kleinkrieg gegen die sizilianische Verbrecherorganisation lassen die Hoffnung zu, daß nicht mur deren Haupterwerbszweig, das heißt der Rauschgiftgroßhandel, zerschlagen wird, sondern daß auch die Nebenbrancbe des internationalen Mädchenhandels, in den die Mafia verquickt zu sein scheint, wirkungsvoll bekämpft werden kann. Vielleicht tauchen dann die verschiedenen Emanuelas, Mirellas, Cinzias und Stefanias dort wieder auf.

#### Beamter stellte Führerscheine nach Wunsch aus

War es falsch verstandene Hilfsbereitschaft oder war es ein lukrativer Nebenverdienst, der den Leiter des Krefelder Straßenverkehrsamtes jahrelang dazu veranlaßt hatte, Führerscheine regelrecht "unters Volk zu schleudern"? In mehr als 80 Fällen, so die Anklage der Staatsanwalt-schaft, soll von 1979 bis 1983 der 59jährige Oberamtsrat Führerscheine ausgestellt haben, ohne daß die Antragsteller je eine Fahrprüfung absolviert hatten. Seit gestern muß sich der Beamte vor dem Landgericht Krefeld wegen Bestechlichkeit, Falschbeurkundung im Amt, Verwahrungsbruch und Amtsanmaßung verantworten.

In den meisten Fällen soll der 59jährige polnische und jugoslawische Führerscheine von Umsiedlern umgeschrieben haben, obwohl die vorgelegten Dokumente für ihn erkennbar gefälscht gewesen seien. So war ein polnischer Führerschein nicht von der Behörde abgestempelt; auf einer anderen Fahrerlaubnis waren alle Eintragungen unleserlich.

Mindestens sechsmal soll der Beamte für sein Entgegenkommen zwischen 100 und 2500 Mark kassiert haben. Rund 30 Führerscheinbewerbern, meist landfahrenden Sinti, habe er zu den begehrten Dokumenten verholfen, obwohl die Antragsteller nicht im Bereich des Krefelder Stra-Benverkehrsamtes ansässig waren.

Der Angeklagte, der die Unterlagen zu der ungewöhnlichen Führerschein-Vergabe stets in seiner Aktentasche oder seinem verschlossenen Schreibtisch versteckt hatte, gab zu, daß ein Teil der für die deutsche Fahrerlaubnis notwendigen ausländischen Dokumente nicht echt waren. Grundsätzlich habe er jedoch "von keinem eine Mark" genommen.

In früheren Vernehmungen hatte der Oberamtsrat erklärt, er sei vornehmlich von Zigeunern mit seine Vergangenheit - er war Mitglied der Waffen-SS - erpreßt worden und habe ihnen deshalb die Führerscheine ohne jede Gegenleistung ausgestellt.

brannt einen Ball ins Publikum (350 Dollar), nannte den Referee einen "Scheißkerl" (750 Dollar) und räumte schließlich mit seinem Racket beim Seitenwechsel einen Tisch mit Getränken ab (1000 Dollar). Meldung des Sport-Informations-Dienstes ... zum Auftreten John McEnroes beim Grand-Prix in Stockholm.

# Der neue große Roman von Barbara Noack

Hellwach erlebte Zeitgeschichte in einem optimistischen, handlungsreichen Buch, prallvoll von heiteren und nachdenklichen Erinnerungen an Jugendjahre, die trotz allem herrlich waren.

Langen Müller

"Ein Stück vom Leben"

360 Seiten, DM 34,-

